

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Staatsrechtliches Votum iber die Schleswig=Hot steinsche Successionsfrag Ger 2225.9







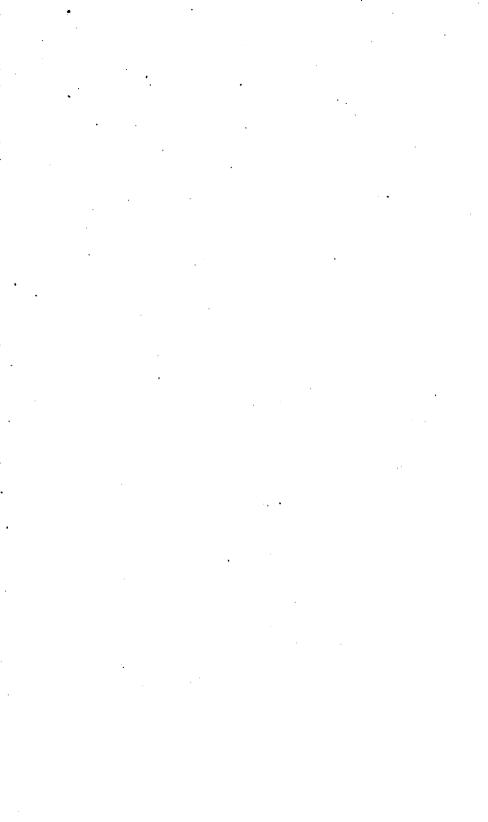

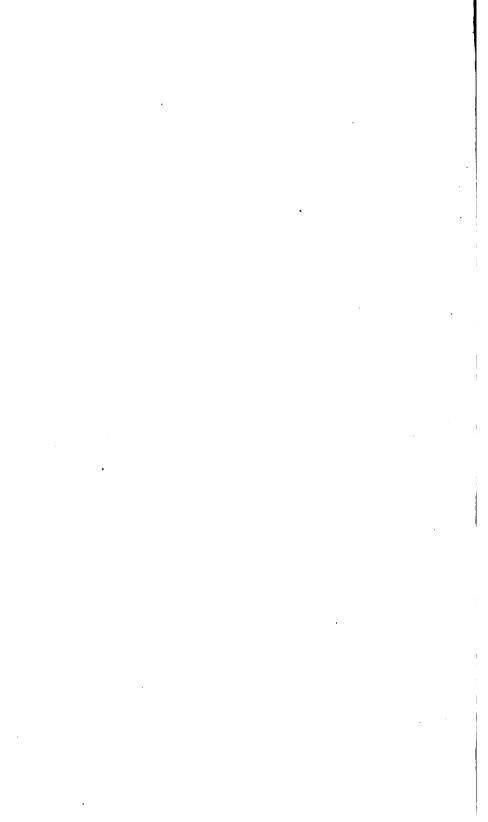

## Staatsrechtliches Votum

Shleswig - Holftein'sche Successionsfrage

und das Recht

bes Augustenburgischen Hauses.

Bon

Staatsrath Dr. Zacharia, Professor b. R. in Göttingen.

Göttingen. In der Dieterich'ichen Buchhandlung.
1863. Ger 2225.9

Harvard College Library
You Maurer Collection
Gift of A. C. Cockings
Jan. 18, 1884
HOHENZOLLERN

### In halt.

| über die Erbfolge im herzogthum holftein v. 1851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | v.<br>- XI. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Einleitende Bemerkungen. Ueber die verschiedenen Zweige des Olben-<br>burgischen Hauses. Mangel jedes Rechtstitels für Christian IX.<br>auf Schleswig und Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.         | 1 f.<br>5.  |
| I. Die historischen und rechtlichen Grundlagen der Berfassung und des Staatserbrechts der herzogthümer Schleswig und Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ල</b> . | 6.          |
| II. Prüfung der Gründe, welche für die untrennbare Berbindung der Herzogthümer Schleswig und Holftein mit der Dänischen Rönigskrone geltend gemacht worden find Die Dänischen Argumente überhaupt. (S. 12). — Die ewige Union von 1533. Schleswig als Dänisches Thronlehen und das Souveränetäts-Diplom v. 1658. (S. 14). — Die Garantieen von 1720 und die Borgänge von 1721. (S. 16). — Die Renunciations- und Ceffionsverträge mit dem Gottorfischen Hause, | _          | 12.         |

|      | insbesondere der russischen Linie von 1767 und 1773. (S. 19 f.).                                               |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | Bebeutung bes ruffischen Ceffionsactes und Austauschgeschafts.                                                 |            |
|      | (S. 24). — Die f. g. Souveranetats Declaration v. 1806.<br>(S. 27 f.).                                         |            |
| 111. | Rritit der für ben Ansichluß des Angustenburger Sanfes und insbesondere des Erbpringen Friedrich von Angusten- |            |
|      | burg geltend gemachten Gründe                                                                                  | <b>80.</b> |
|      | Mangel ber gefammten Sand in Betreff bes Roniglichen                                                           |            |
|      | und des Gottorfischen Theils von holstein. (S. 33) Angeb-                                                      |            |
|      | licher ganglicher Bergicht auf bas f. g. Bergogthum Ploen 2c. (G. 42).                                         |            |
|      | - Die behauptete Allodialqualität von Binneberg und der                                                        |            |
|      | Grafschaft Rantau (S. 47 f.).                                                                                  |            |
|      | Die Chenhartigfeitafrage                                                                                       | 54         |

### Borrede.

Das Erscheinen des nachstehenden staatsrechtlichen Botum's mird feiner besondern Rechtfertigung bedürfen. ich schon 1847 in ber kleinen Schrift "Bur Schleswig-Solftein'ichen Frage" ausgesprochen habe, daß es eine, jedem beutschen Bubliciften obliegende Pflicht fen, für das bedrohte Recht Deutschlands und ber Bergogthümer einzutreten, ift auch diesmal ber alleinige Beftimmungsgrund gewesen. Und leider ift es ja bei der gegenwärtigen Lage ber Schleswig-Holftein'schen Frage noch nicht überflüssig geworden, die dänischen Pratensionen auch mit den Baffen ber Wiffenschaft zu bekämpfen und zu beweisen, ,daß das, was dem ganzen deutschen Bolk als das Recht Deutschlands und der Herzogthümer ins Berg geschrieben ift, auch bas wirkliche und unbestreitbare Recht fen. Gegenüber dem bisberigen Festhalten ber Grofimächte an bem, jenes Recht zerreißenden, Londoner Tractat v. 8. Mai 1852 und im Sinblid auf ben im Bundesbeschluß v. 7. Decbr. b. 3. ausgesprochenen Borbehalt ber vom Bunde noch zu entscheibenden Successionsfrage bedarf es mehr als je auch einer rechtlichen, die Hauptmomente zusammenfaffenden, Erörterung ber Sache.

Als ber Druck bes Botums schon begonnen hatte, ist mir aus Holstein das, in Kopenhagen gedruckte und dem Bernehmen nach in den Herzogthümern von den Dänen stark verbreitete,

"Rechtsgutachten bes Preußischen Kronjuristen, Gehei= menraths Dr. Pernice, betreffend die eventuelle Succession der Sonderburger Linie des Hauses Hol= stein=Oldenburg in das Herzogthum Holstein, abgege= ben an die Preußische Regierung den 30. Septbr. 1851. Nebst sechs Beilagen. Kopenhagen. C. C. Lose u. Delbanco. Thieles Buchdruckerei".

mit der Bitte um unpartheilsche Würdigung zugegangen. Es war zu spät, um dieses (mit den Beilagen) 87 eng gedruckte Quartseiten umsassende, Rechtsgutachten in der Schrift selbst noch zu berücksichtigen. Ich habe aber auch, wie ich versichern muß, nichts daraus entnehmen können, was mich zu einer Aenderung oder Zurücknahme meiner in den nachstehenden Blättern enthaltenen Rechtsaussührung im Ganzen oder im Einzelnen zu bestimmen geeignet gewesen wäre.

Es ist schon öffentlich mehrsach besprochen worden, zu welchem Zwecke dieses Rechtsgutachten des verstorbenen Pernice in der Zeit nach dem Warschauer Protocoll v. 24. Mai, 5. Juni 1851 und während der, durch den Londoner Tractat v. 8. Mai 1852 abgeschlossenen, diplomatischen Berhandlungen hat dienen müssen. Es handelte sich darum, die gewissenhaften Bedenken des Königs Friedrich Wilshelm IV. zu beschwichtigen, welcher in dem alsbald veröffentslichten Briefe an den Herzog von Augustenburg v. 24. März 1848 Seine Ueberzeugung dahin ausgesprochen hatte:

- 1) daß die Berzogthümer felbstftanbige Staaten;
- 2) daß sie fest mit einander verbundene Staaten seyen und
- 3) daß der Mannsstamm in den Herzogthümern herrsche.

Als Post hoc steht die Unterzeichnung des Londoner Tractats durch den Vertreter Preußens sest; das Propter hoc mussen wir dahin gestellt sehn lassen.

Das rein objective Urtheil über bas Pernice'sche Rechtsgutachten fasse ich in folgenden Sägen furz zusammen:

I. Dasselbe behandelt blos die Successionsfrage im Herzogthum Holftein, und darauf beschränkte sich auch (cf. S. 16) die gestellte Aufgabe. Nach meiner Ueberzeugung konnte und durfte aber auch die so gestellte Aufgabe nicht anders als mit Rücksicht auf die verfassungsmäßige Verbindung (Real-Union) der beiden Herzogthümer gelöst werden.

II. Das Gutachten bewegt sich lediglich auf dem Boben des reinen Privatfürstenrechts. Bon einer Einmischung staatsrechtlicher Prinzipien hält es sich völlig frei. Der gerade hier vorliegende engste Zusammenhang zwischen den Landesgrundgesetzen und den Hausesprückschieben, obwohl nirgends mehr hervortritt, daß das fürstliche Successsion serecht einen ganz integrirenden Theil der Landesversasssung ber "Lande Privilegien" und deren "tapseren Berbessechts, der "Lande Privilegien" und deren "tapseren Berbessechts, der "Lande Privilegien" und beren "tapseren Berbessechts" von dem ständischen Bahlrecht und seinem Berhältniß zu der

später sestgestellten Primogenitur Drbnung nur in einer, ben richtigen Gesichtspuukt verschiebenden, oder ungenügenden Weise. Der Verf. erwähnt (S. 6) nur den Oldesloer Bergleich Christians I. mit dem Grasen Otto v. Schauenburg v. 1460, der als ein schiedsrichterlicher (?) Ausspruch bezeichnet wird, und beginnt die Aufzählung der das Successionsrechts und die Successionsordnung bestimmenden Normen (S. 15) mit dem Lehenbrief Kaisers Friedrich III. v. 1474.

III. Der Berf. des Gutachtens stellt bei der rechtli= den Ausführung bie bie Successionsbefähigung bebingenbe Abstammung aus ebenbürtiger Che in den Bordergrund und glaubt biefe insbesondere ben jetigen Augustenburgischen Prinzen bestreiten zu muffen; er verschweigt auch nicht, bag baffelbe bei ben Gludsburger Bringen ber Fall fen. Die Eriftenz eines besonderen Berkommens im Oldenburgischen Haufe für die volle Rechtsgültigkeit der Chen seiner Glieder mit Personen des niedern Abels will ihm trot ber großen Zahl der vorliegenden Fälle nicht einleuchten. Man könne boch nicht wissen, ob nicht mehrere der in Betracht kommenben Chen die Eigenschaft morganatischer Chen gehabt hätten; mehrere berfelben Ehen sepen kinderlos geblieben; in dem Falle bes Christian Karl zu Plöen und dem Fräulein von Aichelberg fen boch die Succeffionsfähigkeit bestritten worden u. f. w. Dagegen werden die vielfachen für das vollständigfte Unerkenntniß der fraglichen Chen sprechenden rechtlichen Momente, wie wir sie in unserer Ausführung hervorgehoben haben, ganz übergangen ober nicht nach Berdieuft gewürdigt, und für die rechtliche Geltung eines besondern Familien=Herkommens (S. 22) Bedingungen aufgestellt, die theils bem Begriff

besselben widersprechen, theils die Bildung eines solchen so gut wie unmöglich machen und in ihrer consequenten Bersfolgung das Recht der Ebenbürtigkeit in sast allen deutschen Fürstenhäusern in Frage stellen. Der Verf. hat dabei ganz vergessen, daß so wenig wie die Entstehung des Rechts überhaupt auf den Willen der demselben unterworfenen Individuen zurückgeführt werden kann, eben so wenig auch das besondere Familien Der kommen auf den Willen oder die specielle Verzichtleistung der gleichzeitig und nach einander lebenden Glieder einer Familie. Was der Verf. sordert, paßt nur auf die Anerkennung einzelner ungleicher Ehen gegenüber dem unzweiselhaft geltenden strengen Ebensbürtigkeitsgesetze.

IV. Bas die Successions=Berechtigung betrifft, fo zerlegt bas Pernice'iche Rechtsgutachten (S. 23 f.) von vorn herein das Herzogthum Holstein in die, in der Geschichte zeitweise in einer gemissen rechtlichen Selbststanbigkeit hervortretenden, Bestandtheile und gelangt in völliger Uebereinstimmung mit bem Commissions-Bebenken und fpateren banischen Erpofés zu bem Resultate, baf bie Sproffen ber jungern Königl. Linie weber auf Binneberg und bie Graffchaft Rangau, wegen ihrer Allobialqualität, S. 23 f., noch auf bas f. g. Berzogthum Blöen, wegen ber in ber Mitte liegenden unbedingten Bergichtsleiftungen (G. 28 f.) noch auf ben vormals Röniglichen (Glüdsftabter) und den vormals Bergoglichen (Gottoefifchen ober Rieler) Antheil an Holstein (S. 30 f.) irgend ein Successionsrecht in Anspruch zu nehmen haben, und zwar auf ben Röniglichen nicht, weil sie aus ber lehnrechtlichen gesammten Hand noch zur Zeit des Reichs herausgetreten

sepen, auf ben Gottorfischen nicht, weil hier die mit ber russisch gottorfischen Linie abgeschlossenen Verträge von 1767 und 1773 entgegenständen.

Alle diese Punkte sind in dem nachstehenden Votum zur Erörterung gelangt. Die Gründe des Pernice'schen Gut= achtens sind lediglich die dänischer Seits schon längst und wiederholt geltend gemachten. Ich wüßte baher auch der nachstehenden Widerlegung berselben nichts hinzuzusügen.

Die Bürdigung ber feit bem Berliner Frieben von 1850 hervorgetretenen, die Schleswig-Holsteinische Sache betreffenden, Thatsachen, der diplomatischen Berhandlungen von 1851, 1852 und später, des Londoner Tractats v. 8. Mai 1852, der Politik der Eiderdänen und Gesammt= staatskünstler, des Bundesbeschlusses v. 29. Juli 1852 und ber fpatern Bundes-, danischen Reichsraths- und Schlesmig-Holftein'schen Ständeverhandlungen u. f. m. u. f. m. lag außerhalb des Planes des Unterzeichneten. Bur Erganzung in dieser Sinsicht verweise ich auf die fo eben erschienenen Schriften von A. v. Warnsteht, Schleswig Bolfteins Recht. Deutschlands Pflicht und der Londoner Tractat. Hannover 1863; Georg Befeler, Der Londoner Bertrag v. 8. Mai 1852, in feiner rechtlichen Bebeutung. Berlin 1863 und Fr. Mommfen, Die Nichtigkeit bes Londoner Bertrages v. 8. Mai 1852. Göttingen, 1863. Bum beffern Berftandnif ber Berzweigungen bes ichauenburgischen und oldenburgischen Fürstenhauses sind die beiben Stammtafeln vorausgeschickt.

Göttingen, im December 1863.

H. A. Zachariä.

### Nachtrag.

Nach vollständig beendigtem Druck dieser Schrift finde ich in der A. A. B. v. 14. Dechr. Beil. zu Nr. 448 v. 1863, eine, die russischen Ansprüche auf Holsteinische Lans bestheile betreffende, urkundliche Mittheilung, durch welche die in der Schrift (S. 20 f.) ausgeführte Grundlosigsteit des auf die Cessionsacte von 1773 gegründeten Rücksallsrechts in der unwiderleglichsten Weise bestätigt wird. In dem offenen Brief d. d. Zarskojeselo, 20/31. Mai 1773 (zu Kiel amtlich publicirt am 5/16. Novbr. 1773) heißt es wörtlich:

"Wann Wir nun solchem nach sothanen Unsern bisherigen Antheil an das Herzogthum Holstein cum Pertinentiis bereits mittelst ber unterm heutigen Dato von Unsausgestellten Cessionsacte an Ihro Königl. Majestät zu Dännemark und Norwegen, und Dero männliche Descendenten, wie anch an das gesammte Königlich Dännemarktische Erbhaus Männlichen Stammes, eigenthümlich cedirt und übertragen haben — als mandiren und besehlen Wir Euch samt und sonders, und ist Unser gnädigster Wille, daß Ihr von nun an Höchstgedachte Ihro Königl. Majestät zu Dännemark und Norwegen, und Dero Männ-

liche Descendenten, wie auch bas gesammte königl. Dännemarkische Haus, Männlichen Stammes für Eure alleinige gnädigste Landesherren erkennet".

Hinzugefügt wird vom Einsender in völlig richtiger Conclusion: "Diese Urkunde ist maßgebend für das Land und stellt den Sinn der Cessionsacte authentisch sest. — — Demnach bleibt die weibliche Linie von den Herzogthümern ausgeschlossen, aber dem eventuellen Erbrecht der Augustensburger, welche seit dem 15. Novbr. 1863 die älteste Linie des k. dänischen Hauses männlichen Stamms bildet, ist damit kein Abbruch geschehen".

## 1. Stammtafel bes Schauenburgifchen Grafenhaufes.

|                                                      |                    |                            | Abolf ber Aeftere + 1315.<br>Weftphälliche Linie.                  |                                                                  | <br>                                                            |                                                                                                                | Ersoschen mit Otto VI. † 1640.        |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Abolf I.,<br>feit 1110 Graf von Hosfnein.<br>† 1133. | Stoolf IV. † 1260. | + 1266. Gerhard I. + 1281. | 16 VI. † 1315. Kendsburger Linie. erloschen mit Abolf VII. † 1390. | Gerhard der Große,<br>seit 1326 Herzog von Schleswig,<br>† 1340. | Abolf VIII. † 1459. Gemahlin Dieterich's, Grafen von Oldenburg. | Christian I., Morit und Gerhard,<br>König von Dänemart, Grafen von Oldenburg.<br>Herzog von Schleswig-Hosskin. | Mit Anton Günther † 1667 erlofchen. ( |
|                                                      |                    | Johann I. + 1266.          | Wagrische Enie,<br>erloschen mit Abolf VI. † 1315.                 | . ,                                                              | •                                                               |                                                                                                                |                                       |

# · II. Stammtafel des Gldenburgifchen Raufes in Danemark, Schleswig-Bolftein zc.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      | Aberzogl. ob. Gottorfifche Linie.                                                          |                                           | 3οαφίμι Ernft<br>† 1671<br>3u Plöen.                             |                                                                  | Wett<br>riedr. Carl<br>1761 | erloschen.                                       | Christian Albrecht.<br>† 1694. | Christian August<br>+ 1705.                            | Bifchöfliche Linie.                                                  | Abolfgriebr. Georg Ludwig. + 1771.                                 | Pring Ric. Fr. Beter                                                                          |                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Chriftian I. † 1481.                  | Friebrich I. + 1533. | 59. Christian III. + 1559. Johann der Aeltere + 1580. ibnigliche ob. Glüdstädeliche Linie. | Jüngere † 1622.<br>Sonderburgifche Linie. | riebrich Philipp<br>† 1658 † 1663<br>Korburg. zu Elückburg.      |                                                                  | Wett Leopold Frie<br>† 1722 | erlofchen. erloschen. er                         | Ludwig Friedrich<br>† 1728.    | Eudwig Friedrich<br>† 1728.<br>Friedrich IV.<br>† 1709 |                                                                      | Paul Ceopold,<br>D. v. Glüdeburg.<br>† 1831.<br>König ChriftiaulX. |                                                                                               |                                                                    |
|                                       | Johann + 1513.       |                                                                                            | I. † 1                                    | Friedrich II. + 1588. Sohn<br>Aeltere Konigl. Linie. Bungere Kon | Christian Alexander<br>+ 1633 + 1627<br>zu Arrde. zu Sonderburg. | I I                         | Augustenburgische Bedicken Kinie.<br>Knie. Knie. | . 1                            | , † 1805.<br>                                          | Friedrich VI. Christian VIII. Friedrich Christian<br>† 1839. † 1848. | VII Chriftian Rarl                                                 | † 15. Nov. 1863. Friedr. Aug. Auguff Emil<br>geb. 1798. geb. 1800.<br>Herzog v. Augustenburg. | Erbyr. Kriedrich Friedr. Karl (Hengaffriedrich VIII.) Christ. Aug. |

Das Olbenburgische Hans, seit der Wahl des Grafen Christian von Oldenburg und Delmenhorst, des gemeinsamen Stammvaters des ganzen Hauses, zum König von Dänemark im Jahre 1448, im Besitz des dänischen Throns und durch den Wahlact der Schleswig-Holstein'schen Stände im Jahre 1460 auch die nordalbingischen Herzogthümer beherrschend, — dieses deutsche Fürstenhaus, welches längere Zeit auch Schweden seine Könige gab, noch jetzt den rufsischen Kaiserthron einnimmt und zugleich in dem deutschen Größerzogthum Oldenburg herrscht, hat sich im Verlauf der Zeit in mehrere Haupt- und Nebenlinien gespalten. Zumächst haben sich seit dem 16ten Jahrhundert, mit den Euteln Christian I., (dem König Christian III. und dem Herzog Adolph) durch den Flensburger Vergleich v. 1581 von einander geschieden:

die Ronigliche oder Glückftabtifche und bie

Berzogliche ober Gottorfische Linie.

Beide waren regierende Linien in Schleswig und in Holftein bis in das vorige Jahrhundert hinein, wo die Gottorfische Linie ihren bisher gehabten, theils gemeinschaftlichen theils privativen, Besitz der Königlichen Linie übersassen hat. Die weitere Berzweigung der herzoglich Gottorfischen Linie kann hier bei Seite liegen bleiben. Die Erstere (die Königliche Linie), auf die es zunächstallein bei der jetzt vorliegenden, bestrittenen, oder vielmehr nur streitig gemachten, Successionsfrage ankömmt, hat sich seit der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts wieder in zwei Hauptlinien abge-

1

theilt, von welchen die eine als die regierende, die ältere oder die Dänische, die andere als die jüngere Königliche Linie, oder, nach ihrem s. g. Paragial-Besitz, als die Sonderburgische bezeichnet zu werden pslegt. Die Stifter derselben sind die Söhne Königs Christian III. († 1559): Friedrich II. König von Dänemark († 1588) und Herzog Johann der Jüngere von Schleswig und Holstein († 1622).

Die erstere, welche seit Friedrich II. (+ 1588) in ununterbrochener Reihenfolge die Krone Dänemarks getragen hat, ist mit bem, am 15. Novbr. 1863 erfolgten, Tode des Königs Friedrich VII. im Mannsstamm erloschen. Die jüngere Ronigliche ober Sonderburgische Linie aber blüht, nachdem verschiedene Rebenaweige erloschen sind, im Mannsstamm noch fort, und awar theils in der alteren, oder Auguftenburgifchen Linie, theils in der jungeren Bed'ichen, ober fpater f. g. Gludeburgifchen Linie. letterer gehört der Bring Chriftian (ber 3te Sohn des Bergogs Friedrich Wilhelm Baul Leopold von Glückburg + 1831), der jest als Chriftian IX. Die banifche Rrone tragt; zur erfteren ber Bring Friedrich von Sonderburg - Augustenburg, welcher als Friedrich VIII., nach Erlöschung des Mannestammes ber alteren Röniglichen Linie, die Thronfolge in den Berzogthumern für fich in Anspruch nimmt.

Nach den Grundsätzen der in allen deutschen Fürstenhäusern herrschenden agnatischen Linealfolge mit Erstgedurtsrecht, welche, wie wir später sehen werden, auch im Oldenburgischen Gesammthause in unzweiselhafter Rechtskraft bestehen, kann es nun an sich gar keinem Zweisel unterliegen, daß die ältere Augustendurgische Linie vor der jüngeren Glücksburgischen Linie den Borzug dei der Thronfolge in den Herzogthümern in Anspruch zu nehmen hat. In Dänemark dagegen kann, allgemein anerkannter Maaßen, von einem Successionsrecht der jüngeren Königlichen oder Sonderburgischen Linie überhaupt keine Rede sehn, weil dis zur Errichtung des dänischen Königsgesetzes, der s. g. Lex Regia, durch Friedrich III. im Jahre 1665, die dänische Krone überhaupt gar nicht erblich war und weil das in dies

ser Lex Regia bestimmte und durch eine Erbsolgeordnung regulirte Successionsrecht, welches nur die Descendenz Friedrichs III., aber eventuell auch die cognatische Descendenz desselben umfaßt, gar nicht auf die damals schon vorhandenen Seitenlinien erstreckt worden ist. Diese Ausschließung (wenn man es so nennen will) der Seitenverwandten Königs Friedrich III. von der Succession in Dänemark, war Friedrich III. als primus acquirens der dänischen Krone eben so unzweiselhaft grundgesetzlich sestzustellen berechtigt, als er in Betress der Herzogthümer Schleswig und Holstein keine Besugniß hatte, die schon begründeten agnatischen Successionsrechte der andern Linien des Oldenburgischen Hauses in irgend einer Weise einseitig zu verändern, was ihm übrigens bei Ausstellung und Sanction des dänischen Königsgesetzes auch gar nicht in den Sinn gekommen ist.

Hieraus ergiebt sich, daß der Prinz Christian, jest König Christian IX., auch nach dem dänischen Thronfolgegesetz gar nicht der berechtigte Rachfolger Friedrichs VII. in Dänemark ist; sondern, da der letztere gar keine Descendenz hinterlassen hat, so würde 'die Tochter des im Jahre 1805 verstorbenen Erbprinzen Friedrich (des Bruders Christian VII.), die Prinzessin Charlotte, Gemahlin des Landgrafen Wilhelm von Hessenschenz assel, resp. deren Descendenz, und also, nach dem auch bei der cognatischen Erbfolge begründeten Borzug des männlichen Geschlechts in derselben Gradesnähe, der Prinz Friedrich von Hessenschen. Cassel, nach, oder anstatt seiner Watter, zur Succession berufen sehn.

Das Resultat ist also, daß der jetzige König Christian IX. überhaupt gar fein Successionsrecht in Anspruch nehmen konnte, weder nach den Grundsätzen der agnatischen noch der cognatischen Erbfolge, weder im Königreich Dänemark, noch in den Herzogthümern, und es ist mithin ein völlig unrichtiger oder mindestens sehr ungenauer Ausdruck, wenn in dem s. g. Warschauer Protocoll v. 5. Juni 1851 und anderwärts gesagt wird, "der Prinz Christian und die Prinzessin Louise von Hessen verein igten in sich die Erbgerechtsame, die für den Fall des Aussterbens des Mannsftamms der älteren königlichen Linie ihnen zukämen".

Der einzige s. g. Rechtstitel für Christian IX. ist die, im rechtlichen Sinne völlig willführliche, Erhebung desselben zum Prinzen von Dänemark und besignirten Rachfolger Friedrich VII. in Folge des Londoner Protocoll's v. 8. Mai 1852, wobei, frast stattgesundener cognatischer Berzichte und vermöge einer blosen Fiction, das cognatische Erbrecht seiner Gemahlin, der Prinzessin Louise von Hessen, einer älteren Schwester des vorgenannten Prinzen Friedrich von Hessen, auf ihn übertragen worden ist, was dann in dem, vom verstorbenen König für Dänemark allerdings in rechtsgültiger, versassungsmäßiger Form errichteten, Thronsolgegeset v. 31. Juli 1853, (ungeachtet des auch in Dänemark dagegen erhobenen, auf die unverlehliche Lex regia sußenden, Widerspruchs), bestätigt worben ist.

Die ganz eigenthümliche, in gleicher Weise wohl nie dagewesene, Lage der Sache ist mithin in Betreff der Schleswig-Holstein'schen Successionsfrage die, daß zwischen einem Prätendenten, der nach keinerlei Art von irgendwie früher begründetem Successionsrecht und legitimer Successionsordnung anch nur den Schein eines Rechtstitels für sich hat, und der sich in Betreff der Herzogthümer unt auf ein, durch angebliche Forderungen der Europäischen Politik hervorgerusenes, Dictat der Großmächte stützen kann und einem anderen Prätendenten, welcher sich sür seinen Anspruch auf das alte, unversährbare und durch keinerlei rechtsgültigen Act ausgehobene oder beseitigte Recht des Landes und die Successionsordnung seines Hauses beruft, über die Frage gestritten wird, wer der legitime Nachsolger Königs Friedrich VII. in den Herzogthümern seh?

Ist aber die Sache, wie schon gesagt, eine ganz eigenthümliche, so ist sie zugleich auch eine sehr bedeutungsreiche und verhängnisvolle. Denn, abgesehen von den großen Interessen Deutschlands, welche bei der rechtlichen Entscheidung dieser Sache mit in Frage kommen, liegt es so nahe wie möglich, daß wenn das wirklich begründete Recht des Augustenburgischen Hauses den Forderungen einer s. g. höhern Politik zum Opfer gebracht werden sollte, bas Legitimitäts-Prinzip, welches wenigstens in Deutschland in Betreff der souveränen Fürstenhäuser bis jest unverletzt erhalten worden ist, die allerschwerste Beeinträchtigung erfahren und daß man in der Zukunft vergebens nach einer Garantie oder Stütze für die, dem Rechte nach, unbestreitbarsten Successions-Ansprüche anderer Fürstenhäuser suchen würde, sobald sie mit dem angeblichen Interesse der Mächtigern in Collision gerathen sollten.

Die nothwendige rechtliche Entscheidung aber wird sich ergeben:

- I. aus einer turgen Betrachtung der hiftorischen und rechtlichen Grundlagen der Staatserbfolge in den Herzogthümern;
- II. aus der Prüfung der für die Untrennbarkeit berfelben von der dänischen Königskrone geltend gemachten Gründe;
- III. aus einer Kritik der Gründe, welche speciell dem Successionsrecht des Augustenburgischen Hauses entgegengesetzt worden sind.

### I. Die historischen und rechtlichen Grundlagen der Verfassung und des Staatserbrechts der Herzogthümer Schleswig und Holstein.

Es ist richtig, daß Schleswig in frühern Jahrhunderten einen integrirenden Bestandtheil der dänischen Monarchie bildete, nachdem die deutschen Stämme der Friesen, Angeln und Sachsen im Kampse gegen die Dänen unterlegen waren. Dehnte sich doch die Herrschaft der letzteren auch eine Zeitlang über Holstein, Lübeck, Hamburg, Ratedurg und Lauendurg (unter König Waldemar II.) aus. Sowie aber durch die Schlacht dei Bornhöved i. J. 1227 und den darin ersochtenen Sieg der verbündeten deutschen Fürsten, Städte und Landschaften über den Dänenkönig, Holstein mit seinen Pertinenzen frei von der dänischen Herrschaft wurde, und von dieser Zeit an erst sächssischen war und blied, so wurde auch Schleswig dereits im folgenden Jahrhundert, odwohl es dänisches Lehen war, doch staatsrechtlich vom Reiche Dänemark getrennt und zum erblichen Fahnenlehen (abweichend von der Regel des jütischen Rechts) gemacht.

Dieß geschah im Jahre 1326, unter Bestätigung des dänischen Reichsraths, durch König Waldemar III., bisherigen Herzog von Schleswig vom s. g. Abel'schen Stamm, welcher seinem Vormund, dem Grasen Gerhard dem Großen von Schauenburg, Holstein und Stormarn, sowie dessen wahren und rechten Erben, Schleswig (Ducatum Juciae od. Suder Juciae) verlieh und zugleich Schleswig in der gleichzeitigen (in ihrer Existenz und Rechtsbestäm-

digkeit ohne Grund bestrittenen) s. g. Constitutio Waldemariana für ein für immer von Dänemark getrenntes Land erklärte:

"Ducatus Sude Juciae, regno et coronae Daniae non unietur nec annectetur ita quod unus sit dominus utriusque".

Zwar wurde diese ausschließliche Belehnung des Schauenburgers 1330, in Folge der Entthronung Waldemars, in eine s. g. Gesammtbelehnung dis zum Aussterben des Abelschen Stammes verwandelt; dieser Fall trat aber bereits 1375 ein, worauf, nach einem fruchtlosen Bersuche Königs Waldemar IV. das Herzogthum Schleswig wieder mit der dünischen Krone zu vereinigen, durch den Nyborger Bergleich v. 1386 bestimmt wurde, daß die Grafen von Holstein das Herzogthum Schleswig forthin als erbliches Mannlehen der dänischen Krone besitzen sollten, daß aber stets nur ein regierender Herr aus dem holsteinischen Grafen-Hause Herzog in Schleswig sehn solle.

War damit zunächst nur ein Recht des Schauenburg'schen Geschlechts auf Schleswig (ob nur für den Mannsstamm desselben, darüber ist beim Erlöschen desselben in der Holstein'schen Linie gestritten worden) — also der rechtlichen Bedeutung nach (abgesehen von der schon im Erbvertrag von 1397 der "Mannschaft" von Schleswig und Holstein ertheilten Zusicherung ihrer Untheilbarkeit) nur eine s. g. Personal-Union gegeben, während auch die se, nach der Baldemar'schen Constitution zwischen Schleswig und Dänemark gar nicht stattsinden sollte, so wurde nach dem Aussterben des Mannsstamms von Gerhard dem Großen (dem ersten schauendurgischen Herzog von Schleswig) nun auch eine Real-Union der Lande Schleswig und Holstein, d. h. eine staatsrechtliche, versassen senäßige und deshalb dauernde Berdindung derselben begründet.

Nachdem nämlich ber Schwestersohn Graf Abolphs VIII., Graf Christian von Oldenburg, der Stammvater des Oldenburgschen Gesammthauses, durch seines Oheims Einfluß bereits im Jahre 1448 zum König von Dänemark erwählt worden war, (wobei er, vor der

Wahl, noch ausbrücklich die Walbemar'sche Constitution bestätigt hatte) entschieden sich die vereinigten Stande von Schlesmig und Solftein nach dem Tode Abolphs VIII., nach längern Berhandlungen, um die fonst mögliche Trennung der beiden Lande von einander zu verhüten, bafür, ihn, den König Christian I., auch als ihren Bergog anzuertennen oder ihn unter den verschiedenen Erbprätendenten zu mablen, damit die fortbauernde Bereinigung beider Lande gesichert werde. bei erklärte aber der König Christian, bald nach der Bahl, in der am 6. März 1460 ausgestellten Urkunde (über die Rechte oder Brivilegien ber Lande) ausbrücklich, daß er "nicht als ein Rönig von Danemart" sondern aus Gunft, die die Ginwohner biefer Lande zu seiner Berson hatten, zum herrn berselben erwählt feb und verfichert feierlich, "bag die Lande ewig jufammenbleiben sollten und ungetheilt": daß keine Steuern auferlegt werden sollen den Einwohnern dieser Lande ohne Berwilligung der Stände, daß beider Lande Beamte aus den Ginwohnern derselben genommen, bag mit den Ständen über des Landes Wohl und innere Bermaltung berathen werden und daß die Münze gleich senn solle ber von Hamburg und Liibeck.

Hiermit war die Real-Union beiber Länder grundgesehlich sanctionirt; auch durch eine übereinstimmende Erbsolgeordnung mit dem ständischen Wahlrecht die Untheilbarkeit und die Untrennbarkeit der beiden Herzogthümer gesichert. Und beide blieben auch grundsätlich unverletzt durch die bald im Oldenburgischen Hause hervortretenden Theilungen. Denn theils waren sie bloße Mutschierungen oder Derterungen, welche die fortdauernde Rechtsgemeinschaft der Glieder des Hauses nicht beeinträchtigten; theils wurden sie so eingerichtet, daß die sich bilbenden Linien des Gesammthauses in beiden Herzogthümern ihre Erbportionen bekamen, theils blieb die vereinigte ständische Versassung, die Einheit der ständischen Eandische Warden Linien des Gesammthauses in beiden habei ganz unberührt. Sie war es noch auf dem Landtage von 1711—1712, dem letzten der gehalten wurde und zwar schon ohne die Städte, trat der remonstrirenden Ritterschaft.

von Schleswig und Holftein vereinigt. Ihr s. g. Nexus socialis hat stets und bis auf die neueste Zeit in anerkannter Wirksamkeit bestanden und die Schleswig-Holstein'schen Landesprivilegien sind noch von Christian VIII. am 13. März 1840 bestätigt worden.
— Böllig vernichtet sind sie factisch erst nach dem Kampse gegen die dänische Unterdrückung, als Deutschland die Lande mit gehundenen Händen seinen Feinden überliefert hatte.

Fragt man, welches das Recht war, dessen Inhalt nach den Landes - Brivilegien von 1460 für die Erbfolgeordnung in Schleswig und Holftein maafigebend senn sollte, so konnte dieg nur bas für die Grafichaft Holftein als bisher fächfisches und dann unmittelbares Reichslehen geltende gemeine beutiche Lebenrecht fenn, womit jedenfalls das ausschließliche Recht bes Manns framms Dag aber von nun an nur eine Erbfolgeordnung aegeben war. gelten konnte, ergab sich von felbst aus dem Gesetz der Untheilbarfeit und Untrennbarkeit der beiden Herzogthumer von einan-Denn eine Real-Union tann nicht bestehen, ohne eine Ordnung der Dinge, welche die Bereinigung beider Staatsgewalten in einem Subject für die Dauer fichert. Bei Republiten wird bagu ein gemeinschaftliches Regierungs-Organ unentbehrlich sehn, welches unabhängig vom physischen Leben der einzelnen Glieder besteht; bei Monarchien aber ift felbstverftandlich die Ginheit des Thronfolgegesetes die unumgänglich nothwendige Boraussetung.

Und dieß anzuerkennen hatte auch Christian I., der Stifter des Oldenburgischen Hauses, der in Betreff Schleswigs nun Lehensherr und Basall in einer Person war, ein nahe liegendes Interesse. Denn wenn ihm einer Seits als König von Dänemark daran gelegen sehn mußte, zugleich Herzog von Schleswig und Holstein zu sehn, so mußte er es doch anderet Seits, da Dänemark ein ganz freies Wahlreich war, als in seinem und seines Geschlechts Interesse Wahlreich war, als in seinem und seines Geschlechts Interesse liegend betrachten, daß die Herzogthümer, in denen sich das ständische Wahlrecht auf die, auch sonst in Deutschland mehrfach vorkommende Auswahl zwischen mehrern successionsberechtigten Stammesgliedern beschränkte, mit einander durch

bas gleiche Gefetz verbunden murben, zugleich aber auch von bem Träger der dänischen Krone oder dem Uebergang derselben burch Wahl unabhängig blieben.

Und auch dieß wird durch die, das Grundgesetz beider Herzogthümer bildenden, Assecurationen von 1460 in unwidersprechlicher Weise bekundet. Christian I. erklärte in der s. g. tapfern Berbesserung der Privilegien von 1460 ausbrücklich 2

"Item wenn wir oder unsere Kinder und Erben abgingen und nicht mehr als einen lebendigen Sohn hinterließen, der König von Dänemark wäre, als dann mögen die Einwohner dieser Lande ihre freie Wahl behalten, denselben König zu einem Herzog von Schleswig und Grafen von Holftein und Stormarn zu wählen; und alsdann soll er verpflichtet sein, alle Artifel und Privilegien, die wir den vorgenannten Landen und Einwohnern gegeben und besiegelt haben, dei aller ihrer Kraft aufs neue zu besestigen, bestätigen, verbessern und beschwören. Wenn er auch solches nicht eingehen wollte, alsdann sollen die vorgenannten Einwohner unverpflichtet sein, den selben König zu ihrem Herrn zu wählen; nur sollen sie darnächst einen unserer nächsten Erben zu ihrem Herrn wählen".

Man wird in der Geschichte kaum ein anderes Beispiel finden, wo die beiden Verhältnisse der Personal- und der Real-Union, und zwar in einer gewissen nahen Verbindung mit einander, so rein, klar, bestimmt und correct, in urkundlicher Versicherung und Beglaubigung hervortreten, wie hier die blose Personal-Union der Herzogthümer mit dem Königreich Dänemark und die entschiedendste Real-Union zwischen den, staatsgrundgesetzlich auf ewig mit einander verbundenen, beiden Landen Schleswig und Holstein.

Und an diesem klaren und unbestreitbaren Rechtsverhältniß, an der blosen Personal-Union zwischen Dänemark und den Herzogthümern und der Real-Union zwischen ihnen selbst, ist nachmals ebenso wenig etwas Wesentliches in recht sverbindlicher Form und Weise geändert worden, wie an dem ausschließlichen Recht

bes Mannsstamms bei der Succession in die Herzogthümer Schleswig und Holstein. Nur hörte das bei der Bestimmung des Regierung se-Nachfolgers eingreisende ständische Wahlrecht mit Zustimmung der Stäude seit dem 17. Jahrhundert auf, nachdem das regierende Haus dem Interesse der beiden Lande und der Stände, welches hauptsächlich gegen Zersplitterung der Landesregierung bei den Theilungen durch das Wahlrecht gesichert war, durch Einführung des Primogeniturrechts in der Herzoglichen und in der Königlichen Linie Genüge geleistet hatte.

Die allgemeine völkerrechtliche Anerkennung und Sanction ber Selbstständigkeit des Herzogthums Schleswig dem Königreiche Dänemark wurde auch in dem westphälischen Frieden ausgesprochen, in welchem wiederholt neben dem regnum Daniae der ducatus Schleswicensis genannt wird.

### II. Prüfung der Gründe, welche für die untrennbare Verbindung der Herzogthümer Schleswig und Holstein mit der Dänischen Königskrone geltend gemacht worden sind.

Bei der Prüfung der für die untrembare Berbindung der Berjogthümer, insbesondere junachft Schleswigs, mit ber Danischen Rönigefrone geltend gemachten Gründe wird gegenwärtig ein tiefers und ausführlicheres Eingehen in die historische Entwickelung des Berhältnisses zwischen ben Berzogthümern und Danemart, sowie ber Beziehungen ber regierenden und nicht regierenden Linien bes Olbenburgischen Gesammthauses zu einander um so weniger erforderlich fenn, je gründlicher eines Theils in den so zahlreichen, deutscher Seits für das Recht Schleswig-Holfteins und des Mannsftammes des DIdenburgischen Sauses gegebenen hiftorisch = rechtlichen Ausführungen, die völlige Unhaltbarkeit der Dänischen Brätensionen in der überzeugendsten Weise nachgewiesen ist und je gehaltloser, oberflächlicher, jeber Begründung entbehrend, und ber Geschichte widersprechend die Argumente find, welche Seitens ber Danen, besonders in und feit dem berufenen Commissionsbedenken des offenen Briefes Christians VIII. v. 8. Juli 1846 geltend gemacht wurden und welche trot dem noch in ber neueren Zeit in biplomatischen Roten, officiofen und inspirirten, versteckt oder offen Danenfreundlichen Zeitungsartikeln und Erpofé's, hervorzutreten magen.

Wenn aber ein solches fortwährendes Anzweifeln des Rechts der schleswig-holfteinschen Lande und des Augustenburger Hause auch für

Denienigen, welcher die in Betracht kommenden Thatsachen und Rechtsvunkte, sowie die, auf den Danisch-Deutschen Streit bezügliche. Literatur genauer tennt. auf Seiten ber Danen begreiflich ist und felbst bei John Bull, welcher sich eben nicht belehren laffen will, entschuldigt werden kann, so dürfte es boch in der That eben so unbeareiflich als unentschuldbar febn, wenn beutiche Staatsmanner und Bolitiker und besonders solche, denen die Leitung deutscher Angelegenheiten und die Bertretung deutscher Interessen anvertraut ift, mit einem, man konnte fagen, jur Schau getragenen Fanatismus ber Unbarteilichkeit, formlich nach Gründen haschen, um die Ansprüche der Danen selbst auf Solftein plaufibel zu finden und nicht bloß bas Recht sondern auch die Interessen Deutschlands einem von England, Rufland und Frankreich gepredigten Glaubensartikel von ber Nothwendigkeit ber Erhaltung ber Integrität ber banischen Monarchie in ihrem bisherigen Beftande für das europäische Bleichgewicht, jum Opfer ju bringen bereit find.

Die dänischen Argumente für die dauernde Verbindung der Herzogthümer mit dem Königreich Dänemark, zu einem staatsrechtlichen Ganzen, wofür in neuerer Zeit der so vieldeutige Ausbruck "Gesammt staat" beliebt worden ist, haben größtentheils das mit einander gemein, daß sie auf einer willkührlichen Deutung einzelner, aus dem geschichtlichen Zusammenhang gerissener und hinsichtlich ihrer rechtlichen Bedeutung verdrehter oder entstellter Facta oder in der Einmischung an sich richtiger, aber da, wo sie benutzt werden, gar nicht passender oder salss angewendeter Rechtssätze bestehen.

Während die, schon durch Jahrhundertlange Kämpfe vorbereitete, Trennung Schleswigs von Dänemark und seine staatsrechtliche Berbindung mit Holstein nicht blos in urkundlicher Beglaubigung und grundvertragsmäßiger, beschworener Festsetzung vor uns liegt, und dieser Rechtszustand nicht etwa in ein halbmythisches Dunkel gehüllt ist, sondern nach seinen Borläusern, Ursachen, begleitenden Umständen, Folgen und Wirkungen in ganz klarer, unbestreitbarer und früher auch unbestrittener Weise vor uns liegt, — während die s. g. Landesprivilegien und deren tapfere Verbesserung von 1460 oder die

grundgesetlichen Rechte der Herzogthümer bei allen Regierungsveränberungen und Landestheilungen festgehalten und bestätigt worden sind, — während die gleichzeitig sanctionirte ausschließliche Berechtigung des Mannsstamms des Oldenburgischen Hauses zur Succession in den Herzogthümern in allen Erbtheilungs-Berträgen, Primogenitur-Ordnungen, Berzichts- und Borbehalts-Erklärungen anerkannt, selbst von frühern dänischen Schriftstellern als etwas ganz Unbestreitbares und Festschendes hingestellt, und auch von den Trägern der dänischen Krone bei verschiedenen Gelegenheiten als unzweiselhaft geltendes Recht behauptet wird, — soll nun dieses klare und unbestreitbare Recht durch einzelne, früher gar nicht in dieser Bedeutung bekannte, Borgänge in das Gegentheil umgekehrt, soll die factische Berbindung der Herzogthümer mit Dänemark in eine staatsrechtliche, die Erbsolgeordnung aus einer agnatischen in eine, den Mannsstamm der Seitenlinien ausschließende, cognatische verwandelt worden sehn.

Daß die s. g. ewige Union zwischen Dänemark und den Herzogthümern v. 1533 mit ihren Borläufern und spätern Confirmationen nur einen internationalen Character und, insofern sie Austräge für Streitigkeiten zwischen den unabhängigen Repräsentanten der herrschenden Linien bestimmte, jedenfalls auch keine wirklich staatsrechtliche, das Berhältniß der Herzogthümer zur Krone Dänemark alterirende Bedeutung hatte, steht so fest, daß darüber kein Wort verloren zu werden braucht.

Dasselbe gilt von der frühern Eigenschaft des Herzogthums Schleswig als dänischen Thronlehnes, in dessen Gesammtbelehnung "als einem altväterlichen anererbten Fahnenlehn" durch den Odenseer Vertrag v. 25. März 1579 (mit Johann dem Jüngern, dem Stifter der Sonderburgischen oder jüngern königlichen Linie) "die sämmtlichen Herzoge zu Holstein des Oldenburgischen Stammes die izo leben und künftig sehn werden" — begriffen wurden. Die in Betreff der Belehnung der Gottorsschen Herzöge stattgesundenen Verschlichenheiten sind, wie der nexus soudalis überhaupt, sür das staatsrechtliche oder vielmehr nicht staatsrechtliche Verhältniß Schleswigs zu Dänemark ganz irrelevant. Auch die bestehende Erbfolge-Ordnung des Olbenburgischen Hauses ift davon ganz unberührt geblieben.

Durch das s. g. Souveränetäts-Diplom v. 12. Mai 1658 wurde der Herzog Friedrich von Gottorf und König Friedrich III. von Dänemark selbst, als Herzog von Schleswig, von der Lehnspflicht gegen das Reich und die Krone Dänemark gänzlich liberirt und erhielten für sich und ihren Mannsstamm über das Herzogthum Schleswig, sowohl über den privativen als den gemeinschaftlich regierten Antheil, die volle Souveränetät "mit allen Schen, Würden und Vorsigen." Die Krone Dänemark verzichtete auf "alle Lehen-An- und Zusprüche namentlich das jus insoudationis und dominium sublime." Dabei wurden außer den Privilegien der Unterthanen und der Unveräußerlichkeit des Besitzes alle mit Anshebung des Lehensverbandes vereinbaren Verträge, so auch die ewige Union der Herzoge zu Schleswig mit dem Reiche Dänemark, ausbrücklich vorbehalten.

Einen deutlichern Beweis für die damalige vollständige staatsrechtliche Unabhängigkeit Schleswigs von der dänischen Krone wird Niemand verlangen. Selbst die Wöglichkeit eines Gedankens an staatsrechtliche Union oder gar Incorporation ist damit beseitigt, so wie anderer Seits, vermöge des ganz sesssschen Grundsates, daß durch Aushebung des Lehensnerus, mit welcher die Lehensherrlichkeit in Wegfall kommt, das bestehende Successionsrecht in der disherigen vasallitischen Familie nicht verändert wird, auch die Annahme ausgeschlossen wird, daß dadurch das agnatische Successionsrecht des Olbenburgischen Hauses in Betreff Schleswigs irgend eine Wandelung erfahren habe.

Die rechtliche Unmöglichkeit einer solchen Annahme wird aber daburch noch gesteigert, daß wegen der grund gesetzlichen Untrennbarkeit der beiden Herzogthümer nothwendig auch im Herzogthum Holstein eine gleiche Wandelung sich hätte vollziehen müssen, was aber, selbst abgesehen von dem landesgrundgesetzlichen Berhältniß beider Länder zu einander, auch schon deshalb unmöglich war, weil das Successionsrecht in Holstein als deutschem

Reichslehen, von der vasallitischen Familie einseitig gar nicht geändert werden konnte. Selbstverständlich kann daher auch dem Huldigungseide, welcher im Jahre 1684, während der Occupation des Gottorsischen Antheils Seitens des Königs von Dänemark, diesem als "alleinigen souveränen Landesherrn" und "dessen rechtmäßig en Erbsuccessoren in der Regierung" von Prälaten, Ritterschaft und Besitzern adelicher Süter geleistet wurde, gar keine, das Successionsrecht alterirende, Bedeutung beigelegt werden und dieß um so weniger, als durch den Travendaler Frieden von 1700 dem Gottorsischen Hause sein Besitz in Schleswig restituirt wurde.

Nachdem aber im Jahre 1709 der Krieg zwischen Danemark und Schweden wieder zum Ausbruch gekommen war und die Gottorfer zu Anfang des Rahres 1713 sich durch ein unzweideutiges Kactum (Uebergabe der Festung Tonningen) auf die Seite der Schweden gestellt hatten, occupirte König Friedrich IV. durch Batent v. 13. Marz 1713 abermale die Gottorfischen Antheile beider Berzogthumer und nun folgen im Rahre 1720 und 1721 die Thatfachen, welchen die Danen und Danenfreunde in neuerer Zeit (benn früher und noch lange nach diesen Borgangen sprechen fich banische Beschichtschreiber (2. B. Hojer) in gang entgegengesettem Sinne aus), in einer völlig unbegründeten, die wirklichen Borgange gang entstellenden, Beife die Bedeutung vindiciren wollen, bag baburch bas gange Bergogthum Schleswig bem Königreich Danemark incorporirt worde'n fen; wie denn besonders feit dem f. g. Commiffions-Bedenken v. 1846 bis auf den heutigen Tag namentlich die s.g. Garantieen von 1720 und 1721 und die hiermit in Berbindung ftehenden Bergichts- und Entschädigungs-Berträge mit dem Gottorfischen Hause bänischer Seits in diesem Sinne benutzt und gedeutet worden find.

Diese Thatsachen selbst bes breiteren hier hervorzuheben, kann nicht ersorderlich sehn. Soweit sie überhaupt bänischer Seits für brauchbar erachtet wurden, sind sie bereits in dem nach dem offenen Brief v. 8. Juli 1846 veröffentlichten "Commissions-Bedenken" benutzt worden; was aber dabei verschwiegen oder in entstellter Weise

vorgetragen worden ift, hat in den zahlreichen, diesem Gegenstand ferner gewidmeten Untersuchungen und Aussührungen die erforderliche Ergänzung und Berichtigung erfahren.

Kurz zusammengesaßt reduzirt sich die ganze Sache darauf, daß Friedrich IV. König von Dänemark, den Gottorfischen Antheil von Schleswig (aber nicht, wie die Dänen sagen: Schleswig) in dem wieder ausgebrochenen Krieg jure belli in Besitz genommen und, nachdem er mit seinen Alliirten auch die schwedischen Herzogthümer Bremen und Berden erobert, die letzteren an Georg I. König von Großbritannien und Churfürsten von Hannover ganz überließ, wobei letzterer (als Churfürst von Hannover) außer der großen Entschädigungssumme und sonstigen Gegenleistungen auch im Art. 11 des Tractats v. 11. Juni 1715 die Verpflichtung eingieng, Friedrich IV. im Besitz des "fürstlichen Antheils" von Schleswig contra quoscunque zu vertheidigen.

Dann übernahmen beim allgemeinen Frieden im Jahre 1720 auch England (Garantie-Acte v. 23. Juli 1720) und Frankreich Garantie Acte v. 18. Aug. 1720) die Garantie jenes Besitzes, nachdem Schweden im Frieden zu Friedensburg v. 3. Juli 1720 (Art. VI) in Betress Schleswigs versprochen hatte, \*de ne s'opposer directement ni indirectement à ce que sera stipulé en faveur du Roi de Danemarc concernant le dit Duché de Schleswig par les deux puissances médiatrices.«—

Und was haben denn nun die vermittelnden Mächte ftipulirt oder versprochen?

Die Garantie-Acte Frankreichs verspricht: »de maintenir le roi de Dannemarc dans la possession paisible de la partie Ducale du dit Duché;« und die englische Garantieacte verspricht: »de lui (dem König Friedrich IV) garantir et conserver dans une possession continuelle et paisible la partie ducale du duché de Schleswick, la quelle Sa Majesté danoise a entre les mains.« Und darans macht die Dänische Auffassung eine Garantie des Herzogthums Schleswig für die Krone Dänemark, während doch das Berhältniß des ganzen Herzog-

thums zu Dänemark gar nicht bestritten gewesen war und glaubt auch den Berlust der eventuellen Successions-Ansprüche des Gottorfschen Hauses auf den Königlichen Antheil von Schleswig darans ableiten zu können.

Die wirkliche Incorporation Schleswigs in Dänemark aber soll sich, nach Dänischer Behauptung, vollzogen haben: durch das Patent Friedrichs IV. vom 22. Aug. 1721 und einen darauf solgenden sehr zweideutigen Hulbigungsact der Stände.

Durch jenes Patent murde vom Ronig die dauernde Befignahme bes Gottorfischen Antheils von Schleswig und seine völlige Bereinigung mit dem Königlichen Antheil, wofür auch der Ausbruck "incorporiren" gebraucht wird, als unwiderruflich verkundet und den Ständen und Einwohnern des gewesenen fürstlichen Antheils bie Auflage gemacht, fich ihrer "hiebevorigen Gidespflicht, womit fie bem fürftlichen Hause (Gottorf) verwandt gewesen, zu entschlagen und fie nunmehro der Röniglichen Souveranen und alleinigen Erb- und Landesregierung" zuzuwenden, auch Bralaten, Ritterschaft und Besitzer adelicher Guter zur Ableiftung des Treueides an den König "als ihren nunmehro alleinigen souveranen Landesherrn" auf einen bestimmten Tag auf das Schloß Gottorf citirt. Gine rabuliftische Deutung einzelner Ausbrücke, die Unterschiebung eines ihnen gar nicht zukommenden Sinnes (3. B. des in der Einleitung vorkommenden Ausdrucks "ber Rrone Danemark," worunter ber Rönig nicht bas Rönigreich Danemark im engern Sinne, sondern fammtliche unter seinem Scepter vereinigten Lande verfteht) hat nun freilich die gewaltigften Schluffolgerungen aus diesem Batente gezogen. Für jeden Unbefangenen haben dieselben aber nicht mehr Werth, als ber Versuch, baraus daß in der Zeit der zwischen England und Hannover bestandenen Berbindung in Hannover Alles "Königlich Großbritannisch" hieß, abzuleiten, daß Hannover bem Königreich Großbritannier incorporirt gewesen sey.

Weber durch jene Garantieleiftungen von 1720, noch durch das königliche Patent von 1721 (Hulbigungsact) wurde das staatsrechtliche Berhältniß Schleswigs zu Dänemark und zu Holstein im Geringsten berührt ober verändert. Auch war es eine rechtliche Unmöglich-

teit, das Herzogthum Schleswig dem Königreich Dänemart oder der Dänischen Krone zu incorporiren, ohne damit zugleich die (forthin anerkannte) grundgesetzliche, seit 1460 sestschende, Berbindung der beiden Herzogthümer zu lösen, was weder durch ein einseitiges königliches Patent, noch durch einen schon an sich ganz zweideutigen Huldigungsact der Schleswigschen Prälaten und Ritter, sondern nur durch ein neues, auch mit Zustimmung der Holsteinschen Stände errichtetes, die Ausschlich aussprechendes, Grundgesetz hätte geschehen können.

Daß basselbe bamals factisch durch einen Staatsstreich hätte erzielt werden können, mag sehn; allein lächerlich wäre es hier auch nur an einen Staatsstreich zu denken, da von einem solchen die Zeitgenossen nichts gemerkt und die folgenden Geschlechter nichts gewußt haben; den zu entdecken vielmehr erst sinnreichen Köpfen nach Berlauf eines Zeitraums von 120 Jahren vorbehalten blieb.

Steht es nun so um die Garantieen von 1720 und das s. g. Incorporations-Patent Friedrichs IV. von 1721, bezogen sie sich lebiglich auf die Aushebung des gemeinschaftlichen und privativen Besiglich auf die Aushebung des gemeinschaftlichen und privativen Besiglich auf die Aushebung des gemeinschaftlichen und privativen Besigerungsrechte im Herzogthum Schleswig, so kann auch den damit in Berbindung stehenden Berzichts- und Absindungs-Berträgen mit dem Gottorsischen Hause in Schweden und Ausstand rechtlicher Weise keine andere Bedeutung zukommen; womit denn die ganze Behauptung des offenen Briefs v. 8. Juli 1846, daß die Erbsolge des Königsgesetzes im Herzogthum Schleswig dadurch in voller Kraft und Gültigkeit bestehe, in ihr volles Nichts zusammensinkt.

Bezüglich der mit Rußland abgeschlossenen Berträge ist erläuternd zu bemerken, daß der Herzog Karl Friedrich von Holstein-Gottorf (der Vater Kaisers Peter III. von Rußland und Groß-vater des Kaisers Paul), welcher zur Zeit der Dänischen Occupation seiner Besitzungen (1713) noch unmündig war, durch die eben berührten Vorgänge nur seinen Antheil an Schleswig, nicht

aber die Besitzungen in Holstein verloren hatte, die ihm auch durch Sdict des Raisers Karl VI. v. 9. Aug. 1720 gesichert waren.

Nachdem nun die Schwedische Linie (König Abolf Friedrich für sich und seine männliche Descendenz) bereits in dem Definitiv-Tractat v. 25. April 1750 auf ihre Ansprüche an Schleswig, in specie den ehemaligen fürstlichen Antheil; zu Gunsten der Königlichen Linie deren Erben und männliche Descendez verzichtet hatte, — wollte zwar, Seitens der Russischen Linie, Peter III. das Berlorene wieder erobern und rüftete, als er 1762 den russischen Thron bestiegen hatte, sosort gegen Dänemark. Allein seine Nachsolgerin Katharina II. war zum Frieden mit Dänemark geneigt und schloß, auch in ihrer Eigenschaft als Vormünderin des Großsürsten Baul, am <sup>11</sup>/22 April 1767 zu Kopenhagen mit König Christian VII. einen provisorischen Tractat.

Der Art. 1 besselben besagt: Die Kaiserin für sich und in Bormundschaft ihres Sohnes bewilliget die von K. Dänischer Seite begehrte völlige Renunciation

"auf den von der Krone Dänemark occupirten Hochfürstlichen Antheil des Herzogthums Schleswig"

und verpflichtet sich, ihre bona officia dafür zu verwenden, daß nicht blos Großfürst Paul, nach erlangter Mündigkeit

"auf den erwähnten Hochfürstlichen Antheil des Herzogthums Schleswig für Sich, Dero Erben und Descendenten aufs bundigste verzichten werde,"

## sondern auch

"alle lebende Fürsten der Holftein-Gottorpischen Männlichen Linie dahin zu vereinigen, daß Sie — ebenmäßig die Renunciation auf beregten Antheil des Herzogthums Schleswig feierlich beschaffen.

## Dann heißt es im Art. X:

"— damit alle Gelegenheit zu ferneren Differenzien in dem Oldenburgischen Hause womöglich auf ewig verbannet sehn möge und da zu solchem Endzweck von Ihro Königl. Majestät zu Dänemark und Norwegen der Austausch des Großfürstl.

Antheils an das Herzogthum Holstein gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst — angelegentlichst begeh-, ret — worden,"

so habe sich die Kaiserin bewogen gefunden, auch auf diese Proposition eines Austausches einzugehen. Dem zufolge soll (Art. XI)

"der jetige Großfürstliche ganze einseitige (privative) und gemeinschaftliche Antheil an das Herzogthum Holstein" sobald der Großfürst Thronfolger seinen eigenen freiwilligen Consens zu diesem provisorischen Tractat ertheilt haben werde,

"an Ihro Königl. Maj. zum immerwährenden Eigenthum und würklichen Besitz tradiret und übertragen und dagegen die jetigen Königl. Grafschaften Olbenburg und Delmenhorst in eben demselben Zeitpunkt gleichsalls mit allen Eigenthums- und Landesherrlichen Rechten Ihro Kaiserl. Hoheit den Großfürsten aller Reußen zum immerwährenden Eigenthum und würklichen Besitz tradiret und übertragen werden."

Es folgen dann (Art. XIX) Bestimmungen über die Abstindung der gesammten Prinzen der jüngern Linie des Herzoglichen Hauses durch ein Apanagium, salls diese "als eventualiter Lehns-Folger" in die Permutation des Herzogthums Holstein "Großsürstlichen Antheils" gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst consentiren, auch auf die Herzogthümer Schleswig und Holstein seierlich renunciiren würden, — eine Renunciation die nachmals 1773 auch erfolgt ist; und endlich enthält noch der Art. 28 die Declaration, daß in den mehrbenannten beiden Grafschaften "eben diesenige Successions-Ordnung der Lehnserben stattsinden solle," welche bisher in Ansehung des Herzogthums Holstein in dem Herzogl. Holstein-Gottorpischen Hause, denen Lehensrechten und Pactis Familiae gemäß beobachtet worden."

Demgemäß erfolgten später (1773) auch wirklich die Renunciations- und Cessionsinstrumente des Großfürsten Paul, theils in Betreff des herzoglichen Antheils von Schleswig, theils hinsichtlich des Großfürstlichen Antheils von Holstein und dessen Austausch gegen die beiden- Grafschaften Oldenburg und Delmenhorft und

die Großfürstl. Agnitionsacte über den ganzen provisorischen Tractat, v. 20/81 Mai 1773 datirt.

Auch in allen diesen Urkunden und in dem noch dazu gehörigen Definitivtractat v. 24. Mai oder 1. Juni 1773 ist bezüglich Schleswigs weiter nichts enthalten, als ein Erbverzicht auf den herzoglichen Antheil, eine Anerkennung derjenigen Rechte, welche die königliche Linie im Jahre 1720 unter Garantie von England und Fraukreich erworden hatte, von Seiten des Großfürsten Paul, aber nicht das Geringste über die staatsrechtlichen Berhältnisse des gesammten Schleswig zu Dänemark oder Holstein, wie denn auch selbstwerständlich durch keinerlei Erklärung der auf ihre Rechte verzichtenden Linie das Berhältnissechleswigs als eines selbständigen mit Holstein untrennbar verbundenen Kerzogthums geändert werden konnte.

Anderer Seits ergiebt sich aber auch aus diesen, insbesondere ben Austausch des Gottorsichen Antheils am Herzogthum Holstein betreffenden Documenten die directe Bestätigung dafür, (wenn es überhaupt noch einer solchen bedurfte) daß, abgesehen vom Königreich Dänemark, im ganzen Oldenburgischen Hause keine andere als die auf dem ausschließlichen Successionsrecht des Mannsstamms beruhende Erbfolge anerkannt war, oder als geltend vorausgesetzt wurde.

Aber gerade aus der Cessionsacte des Großfürsten Paul von 1773 hat man in neuerer Zeit einen Grund entnehmen wollen für die Behauptung, daß beim Aussterben der älteren Königlichen Linie im Mannsstamm, Rußland oder die russisch-gottorfische Linie berechtigt sehn würde, ihren damals für das Aequivalent der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst abgetretenen Antheil am Herzogthum Holstein zurückzufordern oder mit Ausschluß des Mannsstamms der jüngern Königlichen Linie in denselben zu succediren.

Besonders tritt diese Behauptung oder Voraussetzung auch in dem am 24. Mai oder 5. Juni 1851 in Warschau unterzeichneten Protocoll hervor, in welchem, — um die zur Erhaltung der Integrität der Dänischen Monarchie in Aussicht genommene "Combination" zu

erleichtern und bem Prinzen Christian von Holstein-Glückburg und bem von ihm und seiner Gemahlin der Prinzessin Louise von Hessen bescendirenden Mannsstamm demnächst die Nachfolge zu sichern, — Se. Majestät der Laiser von Rußland sich bereit erklärt, auf die eventuellen Rechte zu verzichten, die ihm in Folge der Tractate von 1767 und 1773 beim Erlöschen des Mannsstamms der älteren Königlichen Linie zustehen möchten; und worin zugleich ausgesprochen ist, daß die angebotene Renunciation aushören werde, verbindlich zu seyn, "wenn die Combination selbst mißglücken sollte." Man hat dieß zugleich als einen besonders wichtigen politischen Grund geltend machen wollen, weshalb, selbst im Interesse Deutschlands an der später durch das Londoner Protocoll v. 8. Mai 1852 sanctionirten "Combination" sestgehalten werden müsse.

Allein, wenn man auch zugeben muß, daß dem deutschen Interesse nicht damit gedient sehn würde, wenn demnächst das russische Kaiserhaus dazu gelangen sollte, auf deutschem Boden wieder Sonveränetätsrechte auszuüben, so kann dieß doch nicht über die Recht sfrage entscheidend sehn, und für die rechtliche Lösung der Schleswig-Holsteinschen Successionsfrage überhaupt, ist es an sich irrelevant, wer möglicher Weise auf einen Theil von Holstein Successions-Ansprüche nach dem Tode Friedrich VII. zu erheben berechtigt sehn möchte.

Die russische oder dem Kaiser von Rußland suppeditirte Prätensson ist aber auch ganz unbegründet, und muß von jedem Undefangenen in dieser Eigenschaft erkannt werden, wenn man nicht wieder in unzulässiger Weise einen einzelnen Ausdruck preßt, sondern den Sinn und Zusammenhang der ganzen Documente von 1767 und 1773 ins Auge saßt und das Verhältniß der in jenen Verträgen stipulirten Leistung und Gegenleistung gehörig würdigt. Allerdings heißt es in der Eessionsacte des Großsürsten Paul von 1773:

"Als cediren und übertragen Wir für Uns, Unsere Descenbenten, Erben und sämmtliche Nachsommen hiemit und Kraft bieses an Ihro Königs. Maj. zu Dänemark und Norwegen und Dero männliche Descenbenten, wie auch eventualiter an Dero Herrn Bruders, des Prinzen Fri brich Königs. Hoheit und Liebden und deren männlich Posterité, Unfern bisherigen Antheil" 2c.

Daß aber damit ein Rückfall des Gottorstichen Antheils an Holstein im Fall der Erlöschung des Mannsstamms der älteren Königl. Linie habe statuirt werden sollen, ist nicht gesagt, und der Annahme eines solchen, welcher nothwendig hätte deutlich ausgesprochen werden müssen, widersprechen die Motive und Stipulationen des provisorischen Tractats von 1767, welcher "basis und fundamentum" aller in Folge desselben desinitiv ausgesprochenen Cessionen und Renunciationen bilbet.

Der einfache und nahe liegende Sinn jener Erklärung ist kein anderer, als daß damit jeder Gedanke an eine weibliche oder cognatische Erbsolge ausgeschlossen werden sollte; und sie enthält mithin weiter nichts als eine neue Bestätigung des Rechtssates, daß im Oldenburgischen Hause nur der Mannsstamm successionskähig seh. Bon einer Absicht, den neuerwordenen Besitz der Königl. Linie, für welchen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst ohne alle Restriction als Acquivalent cedirt waren, auf eine möglicher Beise sehr kurze Zeit zu restringiren und die jüngere Königliche Linie, die ihre eventuellen Rechte auf diese beiden Grafschaften auf die Dauer hatte opfern müssen, davon auszuschließen, — von alle dem enthalten die präparatorischen Tractate von 1767 und die vorausgegangenen diplomatischen Berhandlungen keine Spur, sondern ganz klar das Gegentheil.

Der ausgesprochene Zweck des Austausches war, es solle für alle Zukunft aller Zwist im Oldenburgischen Hause gehoben werden und als das einzige Mittel dazu wurde eben der Austausch und die Aushebung der bisherigen Getheiltheit beliebt. Wie hätte man danach auf den Gedanken kommen sollen, eine Resolutiv-Bedingung in versteckter Weise beizusügen, durch deren Erfüllung möglicher Weise in der allernächsten Zeit eine Restauration der Verhältnisse, welche den Grund Jahrhunderte langer Dissiden gebildet hatten, herbeigeführt werden mußte!?

Man bedenke, daß bei Abschluß bes provisorischen Tractats, zu welchem der Entwurf der Großfürstlichen Cessionsacte nur eine Beilage bildete, die ältere Königliche Kinie im Mannsstamm nur noch auf vier Augen stand. König Christians VII. Sohn, Friedrich VI., wurde erst ein Jahr später geboren und der damalige Erdprinz Friedrich (Bater Christian VIII.) konnte noch keine Descendenz haben. Offenbar sinnlos wäre es auf beiden Seiten gewesen, unter solchen Umständen jenen nur aus einer rein grammatischen Deutung der Worte "Ihro Königl. Maj. und des Prinzen Friedrich männliche Descendenz oder Posterité" conjecturirten Kückfall an das Gottorssische Haus zu statuiren.

Und wenn es beiden Theilen damals gar nicht eingefallen ift, dem Mannsstamm der jüngern Königl. Linie, im Falle des Erlöschens des Mannsstamms der älteren Linie, die Erbsolge außerhalb des Reiches Dänemark zu bestreiten, wenn serner auch das diesen Falls begründeten Borzugs- oder nähere Successionsrecht der jüngern Königlichen vor der Herzoglich Gottorsischen Linie gar keinem Zweisel unterlag, — was in aller Welt hätte beide Theile bewegen können, dieß Austausch- und Cessionsgeschäft dei solcher Resolutiv-Bedingung mit so viel Umständen einzuleiten und zu vollziehen und demselben für alle Zukunft eine so große Bedeutung beizulegen!?

Anstatt der von beiden Seiten beabsichtigten Uebertragung eines "immerwährenden Eigenthums", wie es im provisorischen Tractat Art. 11 heißt, wäre denn doch in der That gerade das Gegentheil, nämlich ein möglicher Weise im Verlauf des nächsten Decenniums revocables Eigenthum geworden!

Und ferner: Wenn in Betreff des Gottorfischen Antheils an Holstein ein solches Rückfallsrecht stipulirt worden wäre, dann hätte doch gewiß auch in Betreff der Gegenleistung oder des Aequivalents ein Gleiches beliebt, d. h. der gleichzeitige Rückfall von Oldenburg und Delmenhorst an die Königl. Linie stipulirt werden müssen, wenn sich nicht die offenbare Absurdität herausstellen sollte, daß über kurz oder lang der Gottorfische Antheil von Holstein zurückgefallen, damit die alte Dissidenwirthschaft wieder restaurirt und dazu auch

uoch das Tauschobject Olbenburg und Delmenhorst im Bestte und Genuß der russischen Linie geblieben wäre.

Auch in der Königl. Cessionsacte für Oldenburg heißt es: "Als cediren und übertragen Wir — an Ihro kaiserl. Hoheit, den Durchlanchtigsten Größürsten — und deren männliche Descendenten Unsere disherige beide Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst" x. Und doch ist es ausgemacht, daß das ganze Gottorssische Haus die Grafschaften haben sollte, wie denn auch in einem geheimen Separat-Artisel des Definitivs-Bertrags verabredet wurde, daß der Größürst Baul die in solcher Weise erwordenen Grafschaften auf den Bischof von Lübeck, Herzog Friedrich August und die jüngere Gottorsische Linie, übertragen solle. Diese Uebertragung geschah noch in demselben Jahre, worauf, unter Borgängen, die wieder das anerkannte agnatische Recht der jüngern Königlichen Linie bekunden, Sitz und Stimme auf dem Reichstag wegen jener Grafschaften auf die jüngere Linie des Gottorssischen Hauses (jetz Holstein-Oldenburg, und ebenso noch in der Bundesacte genannt) überging.

Jedenfalls steht aber Eins sest. Sollte Rußland demnächst ein (an sich freilich gar nicht begründetes) Rückfallsrecht in Betreff des ausgetauschten Objects geltend machen wollen, so wird es sich auch zur Rückgabe des Aequivalents, der eingetauschten Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst, verstehen müssen. Da es aber die letzteren gar nicht mehr besitzt, sondern längst wieder weggegeben hat, so hat es begreiflicher Weise mit der Gefahr, daß der legitime Successor in Holstein ein Stück an Rußland werde herausgeben müssen, ebenso wenig Noth, als wir Grund haben die russische Großmuth zu bewundern, welche so bereit war, zur Förderung der beabsichtigten "Combination" ein entweder gar nicht vorhandenes, oder jedenfalls ganz illusorisches, Recht zum Opfer zu bringen.

llebrigens mag es wohl hiermit zusammenhängen, wenn sich ber offene Brief Christians VIII. v. 1846 in Betreff der Erbfolge in Holstein, d. h. der Ausbehnung der in der Lex Regia bestimmten Successionsordnung auf dieses Herzogthum, so gewiß wie sie auf Schleswig stattgefunden haben sollte, "mit Rücksicht

auf die hinsichtlich einzelner Theile des Herzogthums Holstein obwaltenden Berhältnisse nicht mit gleicher Bestimmtheit" auszusprechen
wagte, obwohl der König hofft, daß es ihm gelingen werde, zu verhüten, daß die unter seinem Scepter vereinigten Landestheile jemals
von einander getrennt würden, wobei aber noch die ausdrückliche Bersicherung gegeben wird, daß die bisherige Selbstständigkeit des Herzogthums Schleswig und seine Berbindung
mit Holstein erhalten werden solle.

Dabei darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß die Dänen und die Defensoren ihrer Prätensionen in Deutschland auch in Betreff des ganzen Herzogthums Holstein, welches sich kraft des oberwähnten Austausches des Gottorsichen Antheils gegen Oldenburg und Delmenhorst und der Hausverträge, insbesondere des Plöner Bergleichs v. 29. Novbr. 1756 und des Lehnbriefs v. 1788 im ausschließlichen landeshoheitlichen Besitze der älteren Königlichen Linie (Christian des VII und deren männlichen Leibs-Lehnserben) befand, nicht um einen Grund verlegen gewesen sind, auf welchen sie die Incorporation desselben in die dänische Krone stützen zu können glauben.

Dieser Grund wird dem bei Ausschung der deutschen Reichsverfassung ergangenen Königl. Patente oder der Souveränetäts-Declaration v. 9. September 1806 entnommen, worin der König, indem er sich mit Holstein nun auch vom deutschen Reichskörper tossagt, Holstein als einen "ungetren'nten Theil der Monarchie" und von nun an der "alleinigen unumschränkten Botmäßigkeit" seines Souverains als unterworfen bezeichnet.

Jeder, der nicht blind seyn will, sieht, daß diese "unumsschränkte Botmäßigkeit" nur den Gegensatz zu der bisher concurrirenden Kaiserlichen oder Reichsgewalt bildet und wer nur irgend einen Begriff von den rechtlichen Folgen der Auflösung des deutschen Reichs hat, weiß, daß damit eine Aushebung des Landesverfassung, insoweit sie nicht die discherigen Beziehungen zum deutschen Reichskörper betrasen, in keiner Weise gegeben war. Daß die soweran gewordenen deutschen Für-

sten, wie namentlich auch auf dem Wiener Congreß auf das Bestimmteste anerkannt worden ist, keine Besugniß zur willkührlichen Bernichtung der Landesrechte, zur Aufhebung der bestehenden Lanbesversassung und der hausgesetzlich begründeten Successionsrechte
der regierenden Familie erhielten, ist ein im deutschen Staatsrecht
allgemein anerkannter Satz, der nur noch von einzelnen Souveränetätsphantasten geleugnet wird.

Steht nun aber rechtlich fest, daß Schleswig und Holstein damals der dänischen Krone nicht incorporirt waren, daß sie vielmehr Dänemark gegenüber selbstständige, mit einander dauernd verbundene Staaten waren und daß keine Ausbehnung der, nur für Dänemark nach der Lex Regia geltenden, weiblichen Erbsolge auf dieselben stattgefunden hatte, sondern die ausschließliche Successionsberechtigung des Mannsstammes, wie sie im Oldenburgischen Gesammthause hausgesetzlich begründet war und zugleich einen Bestandtheil der Landesverfassung bildete, die dahin (1806) in anerkannter rechtlicher Gestung bestanden hatte — so kann natürlich auch jener Souveränetäts-Erklärung eine solche, die Landesverfassung und das fürstliche Hausrecht zerreißende, Bedeutung in keiner Weise beigelegt werden.

Und als rechtliche Unmöglichkeit würde dieß auch dann erkannt werden muffen, wenn das Batent, wie es doch gar nicht der Kall ist, alles diek geradezu ausgesprochen hätte. Um so viel weniger kann und darf es in die Urkunde künstlich hineingedeutet werden, da sie gar nicht diejenige Fassung erhalten hat, welche anfangs beabsichtigt war. Man wollte nämlich darin aussprechen, Holftein solle einen "unzertrennlichen" Theil der dänischen Monarchie bilden. wurde aber, in Folge einer Verwahrung des Herzogs von Auguftenburg als eines eventuell jur Succeffion berechtigten Agnaten, das rechtlich gang bedeutungslose Wort "ungetrennter" Theil der Monarchie substituirt, mas ja auch Holstein damals war und bis zum Erlöschen des Manusstamms der älteren Königlichen Linie blei-Schon bei der Berathung im Staatsrathe hatte der ben fonnte. Herzog von Augustenburg nur unter Bermahrung der seinem Sause

zustehenden Erbrechte, zugestimmt und in einem Schreiben an den König erklärte der Herzog:

"er habe sich zwar überzengt, es sei nicht die Absicht, den Erbrechten seines Hauses zu nahe zu treten, dennoch behalte er sich vor, eine formelle Reservationsacte in Betreff seiner Erbrechte einzureichen, damit in der Zukunft eine, den Sinn der Königlichen Declaration entstellende chicanöse Auslegung nicht den Erbrechten seines Hauses nachtheilig werden möge".

Als aber boch in dem Entwurf des Patents Holstein als ein in jeder Beziehung "unzertrennlicher" Theil der Monarchie bezeichnet wurde, protestirte der Herzog von Augustenburg dagegen und es wurde nun "ungetrennter Theil" gesetzt, worauf der Herzog in einem Briefe an den König erklärte,

"daß er nach der jetigen Fassung des Patents es für überflüssig halte, eine formelle Reservationsacte in Betreff der Erbrechte seines Hauses, die außerdem ohne ausdrückliche Verzichtleistung nicht verlohren gehen könnten, einzulegen".

Hierans ersieht man, wie es um die nach 40 Jahren beliebte Auslegung bestellt ist, nach welcher die blose königliche Absicht, welche aber in dem erlassenen Batente gar keinen entsprechenden Ausdruck fand, genügt haben soll, um das Herzogthum Holstein, ohne Rücksicht auf seine verbürgte Selbstständigkeit, dem dänischen Reiche zu incorporiren, eine zu Recht bestehende Thronfolgeordnung umzustoßen und dagegen die des dänischen Königsgesetzes an die Stelle zu setzen.

Die allgemeinen Gründe, welche dänischer Seits für die Incorporation der Herzogthümer, die Auflösung ihrer grundgesetlichen Verbindung und die Geltung der weiblichen Erbsolge nach Inhalt der Lex Regia in denselben, geltend gemacht werden, sind hiermit erschöpft und erledigt. Wenden wir und nun zu demjenigen, was speciell dem Erbrecht der jüngern Königlichen Linie, insbesondere des Augustenburger Hauses und seiner zeitigen Repräsentanten entgegen gesetzt wird!

## III. Kritik der für den Ausschluß des Augustenburger hauses und insbesondere des Erbprinzen Friedrich von Augustenburg geltend gemachten Gründe.

Die dänischen Staatsschriften, Noten und Exposés, wie sie nach dem s. g. Commissionsbedenken des offenen Briefs besonders bei den Berhandlungen von 1851 und 1852 zum Borschein gekommen sind, lassen sich bei der Behauptung, daß dem Augustenburger Hause kein Successionsrecht in den Herzogthümern zustehe, auf eine weitere Aussührung in Betreff Schleswigs gar nicht ein. Sie betrachten es als ausgemacht, daß nach der im Jahre 1721 angeblich vollzogenen Incorporation und den von der Gottorsichen Linie geleisteten Berzichten, Schleswig mit Dänemark der in der Lex Regia bestimmten Successionsordnung unterliege.

Wie bodenlos diese Behauptung ist, wie schwach ihre Stützen sind, haben wir bereits erörtert. Mit der unhaltbaren Fiction jener Incorporation von 1721 und der darauf gebeuteten Garantie von England und Frankreich fallen selbstverständlich auch alle daran geknüpften Conclusionen in ihr nichts zusammen.

Aber bennoch hat man sich Dänischer Seits nicht gescheut, forthin jene Fiction geltend zu machen und noch in einer, die Ordnung der Erbfolge betreffenden, den Cabineten zu Berlin, London, Paris, Stockholm und Wien mitgetheilten Note v. 1851 zu behaupten: "Was Schleswig betrifft, so ist es notorisch, daß, so lange Dänemark existirt hat, diese Provinz (!?) stets (?) einen integrirenden Theil (?) der dänischen Krone ausgemacht hat, und daß, als in

Folge missicher Begebenheiten (?) dieses uralte Band für einen Augenblick (!?) nachgelassen hatte, Schleswig im Ansang des vorigen Jahrhunderts "in die Krone (?) Dänemark incorporirt" (??) wurde durch (?) neue Huldigungen, neue Renunciationen (??) und durch (??) Garantie von Seiten der Großmächte, seierliche und für die hohen Contrahenten bindende Acte".

Daß dieß Alles fast eben so viel Unwahrheiten wie Worte sind, ergiebt sich zur Genüge aus der obigen Darstellung.

Was aber Holftein betrifft, so entsehnen wir der vorhin erwähnten dänischen Note eine Stelle, die in der Kürze die Hauptargumente zusammenstellt, welche dem Erbrecht der Sonderburgischen Seitenlinie oder der "abgetheilten Herren", namentlich der Augustenburgischen Fürsten in Betreff des s. g. Lehnsherzogthums Holstein (im Gegensatz zu den Theilen von Holstein, welche ohne Zweisel als Allodien der dänischen Krone zu betrachten sehen und auf welche wir nachher noch zurücktommen werden) Dänischer Seits entgegengestellt werden, und leider Gottes theilweise auch von deutschen Anwälten der dänischen Prätensionen versochten worden sind. In der allegirten Note heißt es nämlich:

"Diese appanagirte Seitenlinie (ber Augustenburger Fürsten) hatte "lange vor Aushebung des deutsches Reiches ihre Lehnsbestungen, sowie "die daran sich knüpfenden Ansprüche auf Holstein an das dänische Kö"migshaus abgestanden und damit aufgehört, die Belehnung zur "gesammten Hand nachzusuchen, auf welcher in dieser Sei"tenlinie alles Successionsrecht an das vormalige Lehnsherzog"thum Holstein unwiderstritten als eine ausdrücklich ausgesprochene
"und angenommene Bedingung beruhte. Dieß allein ist so ent"scheidend, daß es überslüssig ist, hier zu wiederholen, was die Augu"stenburger Fürsten durch die Eingehung uneben bürtiger
"Ehen sich schaden konnten und was sie in der letzten Zeit durch
"Hoch verrath gegen ihren rechtmäßigen Souverain verwirkt haben".

Da es nun nicht der Mühe lohnt, das letzte Argument "Berwirfung ihres Rechts durch Hochverrath" irgend einer Widerlegung zu würdigen, so bleiben nur die beiden Gründe der mangelnden ge-

fammten hand und der bei den Augustenburgern vorgekommenen Eingehung unebenbürtiger Ehen übrig.

Auf den letztern Punkt wird, wie man sieht, Dänischer Seits, auch kein besonders großes Gewicht gelegt, und wenn wir zuletzt noch etwas näher darauf eingehen, so hat dieß seinen Grund hauptsächlich barin, daß man noch in der jüngsten Zeit in Deutschland die Zweifel an der Sbendürtigkeit der Augustenburger und insbesondere des Erbprinzen Friedrich zur Entschuldigung und Rechtsertigung für die Unterzeichnung des Londoner Protocolls v. 8. Mai 1852 resp. der spätern Abhäsionen gestissentlich in den Vordergrund gezogen hat.

Noch bemerken wir, der Uebersicht halber, daß in einem andern dänischen "Memoire über das angebliche Successionsrecht der Sonderburger an das Herzogthum Holstein", welches in den diplomatischen Berhandlungen von 1851 und 1852 zu Tage gekommen ist, als Resultat der versuchten "historischen Deduction" aufgestellt wird, daß "weder die Sonderburger und selbstfolglich ebenso wenig die Augustenburger, auf Grund ihrer directen Abstammung von Christian I., irgend ein Successionsrecht an irgend einem Theile des jezigen Herzogthums Holstein ererbt haben könnten, und namentlich:

- a) nicht, an die frühern schauenburgischen Lande, weil diese keineswegs in Christian I. Besitz gewesen sehen und nicht zu dem Holstein'schen Lehnsherzogthum gehört hätten, sondern als freies Eigenthum an Dänemarks Königshaus gekommen sehen, an das kein Anderer irgend welche Forderungen hatte;
- b) nicht an die frühern plonschen Lande, weil diese gerade von der sonderburgischen Linie für beständig an die Könige von Dänemark und deren königliche Erben und Nachfolger abgetreten sehen; und endlich
- c) nicht an den übrigen Theil des früheren Lehnsherzogthums Holftein, weder an den glückstädtschen noch an den tielschen Antheil, weil diese Lande in Folge des deutschen Lehnrechts nicht an irgend eine Seitenlinie gelangen konnten, der die Investitur zur gesammten Hand mangelt".

Beginnen wir zunächst mit der Prüfung des Werthes der letztern, das "frühere Lehnsherzogthum Holstein" betreffenden Behauptung, so beruht sie auf der Anwendung des bekannten Satzes des deutschen Lehnrechts, wonach das Lehen nur auf die Descendenten des besitzenden Basallen, nicht aber auf vom ersten Erwerber abstammende Seitenverwandte übergeht, wenn sie nicht im Mitbesit des Lehens, welcher nur durch wirkliche Theilung (Todtheilung) des Lehns selcher nur durch wirkliche Theilung (Todtheilung) des Lehns selcher nur durch wirkliche Theilung (Todtheilung) des Lehns selcher nur durch wirkliche Abeilung (Todtheilung) des Lehns selcher nur durch wirkliche Mitbesitz erhalten haben.

Ebenso bekannt ist aber auch, daß dieser Grundsatz durch das longobardische Lehenrecht, welches nach seiner Lehens-Successionsordnung alle lehensfähigen Descendenten des ersten Erwerbers zur Succession beruft und mit der Einführung des römischen Rechts das gemeine Recht Deutschlands wurde, verdrängt worden ist, und daß der deutschrechtliche Grundsatz, der auch da keine Anwendung sand, wo das Lehen bei seiner Errichtung als erbliches Lehen constituirt worden war, nur in particularrechtlicher Geltung geblieben ist.

Das letztere beweist für die deutschen Reichslehen, zu benen Holstein gehört, die Reichshofraths - Ordnung v. 1654. Tit. III. §. 12, indem sie bestimmt:

"In welchen Geschlechtern und in benjenigen Reichs Crahsen, da die simultanea investitura her gebracht und im Gebrauch, dabei solle solche auch gehalten und derselben nachgelebt werden".

Nun ist es aber, um zunächst auch das Herzogthum Schleswig zu berühren, eine ganz ausgemachte Sache, daß dieses dänische Reichslehn 1326 als erbliches Fahnlehen constituirt war, und daß dasselbe auch Christian I. und seinen Nachkommen erblich verliehen worden ist, läßt sich nicht bezweiseln. Auch wird seine Eigenschaft als erbliches, altväterliches Lehen des Oldenburgischen Stammes bestätigt durch den Odenseer Bertrag v. 1579, in welchem König Friedrich II., die Brüder Johann der Aeltere und Herzog Adolf sich über die Lehensverhältnisse von Schleswig vereinbarten. Es ist darin ausbricklich gesagt, daß die Herzoge zu Holstein des Oldenburgischen Stammes, soviel deren ihiger Zeit leben oder künftig sehn werden, — auch deren Nachkommen mit dem Fürstenthum Schleswig sammt dem, was vor Alters dazu gehört, und der Insel Fehmarn, als mit einem altväterlichen, vom Reiche Dänemark herrührenden anererbten Fahnenlehen innerhalb Jahres und Tages wirklich belehnt werden sollen. Uebrigens haben die Belehnungen zur gesammten Hand am ganzen Herzogthum und nicht blos an den besondern Antheilen die zur Aussehung des Lehensnerus durch Friedrich III. im Jahre 1658 stattgesunden. Der letzte Simultan-Lehnbrief für die Gottorssche Linie ist von 1648, sür die jüngere Königl. Linie von 1649.

Ebenso ist auch die Eigenschaft des Herzogthums Holstein als eines sür alle Nachsommen Christian I. verliehenen Erblehens nicht zu bezweiseln. Im Kaiserlichen Lehnbriese v. 1474, durch welchen die bisherige Grasschaft zu einem Herzogthum erhaben wurde, heißt es ausdrücklich (offenbar zugleich mit Rücksicht auf das stäntdiche Wahlrecht, von welchem die Nachsolge in die Regierung abhängig war); "Ita ut in antea Charitas sua ejusque in hujusmodi Ducatu legitimi successores eundem Ducatum ita erectum, tenere et — possidere — possint et valeant sine contradictione, molestatione aut renitentia cujuscunque".

Für beide Herzogthümer aber ist es ein ganz entscheidender und nie aus den Augen zu lassender Gesichtspunkt, daß in den s. g. Privilegien von 1460 alle Nachkommen Christian I. für erbberechtigt erklärt werden, und daß sich das ständische Wahlrecht einer Seits nur auf diese Nachkommen beschränkte, anderer Seits aber auch als etwas von der gesammten Hand ganz Unabhängiges hingestellt wird. Auch liegt nahe, daß dasselbe durch Anerkennung der gesammten Hand als Grund des Successionsrechts entweder illusorisch werden, oder in ein, die Stände an die Nachkommen Christian I. gar nicht mehr bindendes, Recht hätte verwandeln müssen.

Die Grundlage des Successionsrechts war und blieb im Oldenburgischen Hause das agnatische Geblütsrecht oder die Abstammung von Christian I. Richtig ist nun allerdings, daß in Betreff Holsteins Gesammtbelehnungen auch der s. g. abgetheilten Herren vorkommen. So heißt es in einem Lehnbriefe Kaisers Ferbinand III. für den Herzog Joachim Ernst und dessen Brüder und Bettern der Sonderburg'schen Linie vom 19. Mai 1640:

"daß wir demnach — — den obgenannten — Fürsten Joachim Ernsten und Sr. Liebden Gebrübern und Vettern, allen Herhogen zu Holstein 2c. zur gesambten Hand des Fürstenthums Holstein, samt derselben incorporirten Landen — zu Lehen gnädiglich gereichet und verliehen haben".

Die Sache verhält sich aber hier m. m. ganz ebenso, wie im braunschweig-lüneburgischen Hause, wo auch das erbliche Familienrecht die Grundlage des Successionsrechts war und blieb, wo man auch bei verschiedenen Gelegenheiten wegen der mangelnden gesammten Hand den Berechtigten ihr Successionsrecht hat verkimmern oder streitig machen wollen und wo erst seit dem sechszehnten Jahrhundert die Gesammtbelehnung der bessern Sicherheit halber geordnet worden ist.

Auch für Holftein haben die vorkommenden Gesammtbelehnungen nur die Bedeutung einer Cautel, durch welche für alle Zukunft die Abstammung der Seitenverwandten vom ersten Erwerber und damit ihr Recht der Nachfolger ausber allen Zweifel gestellt werden sollte. Wenn daher, was auch in Betreff Holsteins niemals geschehen ist, für die Unterslassung der Lehenserneuerung nicht ausdrücklich nachtheilige Folgen bestimmt sind, so treten solche auch nicht ein und keinenfalls konnte dadurch den Seitenverwandten der Königlichen Linie ihr Erbrecht versloren gehen.

Und daran ist auch durch die Einführung ber Primogenitur in den einzelnen Linien des Oldenburgischen Hauses, womit die Beseitigung des ständischen Wahlrechts zusammentrifft, nichts geändert worden. Zuerst geschah dieses in der Gottorfischen Linie

burch die Brimogenitur-Ordnung Johann Abolfe (bee Stifters dieser Linie) von 1608. Die jungere Königliche ober Sonderburgiiche Linie, welche durch die Theilung zwischen den Söhnen Johanns bes Jungern (+1622) fich in fünf Linien gespalten hatte (zu Arröe, Sonderburg, Norburg, Bludsburg und Plon), besteht nur noch in bes Bergogs Alexander ju Sonderburg Descendena (+ 1627), und für diefe existirt allerdings ein verbindliches Primogenitur-Statut in dem Teftamente dieses Berzogs Alexander von 1627, auf beffen Berbindlichkeit und, dem auf Grund beffelben zwischen den Söhnen Alexanders errichteten, Erbvergleich von 1633 jugleich der Borgug ber alteren Augustenburgifchen Linie por der jungern Bed'ichen ober fpater f. g. Gludeburgifchen Linie be-Denn diefer Erbvergleich beftimmt ausdrücklich, daß, wie in andern fürftlichen Baufern, fo auch

"in diesem Ihr. Fr. Gnaden Hauße und bei Dero fürstl. Posterität nun hinführo zu ewigen Zeiten das jus primogeniturae haereditarium nach außweisung der gemeinen Rechte und dahero bei Fürstl. samilis hergebrachter Gewohnheit unwidersprechlich observiret und danach die künstige Successions-Fälle allerdings reguliret werden sollen".

Wenn aber demnächst in diesem Sonderburgischen Erbvergleich, welcher dänischer Seits im Jahre 1634 und wiederholt im Jahre 1648 die lehensherrliche Bestätigung erhielt, auch den "männlichen Leibs- und Lehnserben Ihrer Fürstl. Gnaden" (von einer cognatischen Succession ist auch hier gar keine Rede) die Verpflichtung auferlegt wird, "Ihro vom Heiligen Römischen Reich und der löblich. Ehron Dänemarken herrührende Lehn allerwege insgesammt und zugleich zu empfangen und desfalls immer in unzertrennter Belehnung sizen zu bleiben" — so ist doch dadurch, nach der vorhin gegebenen Aussührung, durchaus keine rechtliche Vedingung für die Erhaltung des Successionsrechts statuirt, und ein Recht des Kaisers als obersten Lehnsherrn, die zukünstige Belehnung davon abhängig zu machen, nm so weniger begründet worden, als

biese Primogeniturordnung niemals eine kaisersliche Bestätigung erhalten hat, der sie übrigens, nach einem allgemein anerkanuten Lehrsat des deutschen Staatsrechts, insofern damit den lehensherrlichen Rechten in nichts präjudicirt wurde, zu ihrer hausrechtlichen Gültigkeit gar nicht bedurfte.

Zwar hat die dänische Staatsschrift oder das s. g. "Commissions-Bedenken" behauptet, jenes Erbstatut von 1633 beziehe sich nur auf den damaligen Besitzständ der Sonderburgischen Linie, nicht aber auf zukünftige Staatssuccessionen. Diese Behauptung wird aber durch eine einfache Hinweisung auf ihren Inhalt widerlegt. Auch liegt in der Art und Beise wie bei dem Erlöschen der Plön'schen und (damaligen) Glückburgischen Linie die Augustendurgische und die Beck'sche Linie von der älteren Königlichen Linie, der sie ihre Ansprüche cedirten, abgefunden wurden, eine Anerkennung der verbindlichen Kraft jenes Primogeniturstatuts für Staatssuccessionen.

Außerdem steht aber auch sest, daß die Sonderburgische Special-Linie, obwohl sie schon seit 1668 keine Landesportion mit Hoheitsrechten mehr besessen hat, indem Sonderburg in jenem Jahre von König Friedrich III. durch Kauf erworben wurde, — in Betress herzogthums Holstein sortwährend und ohne Widerspruch von Seiten der andern Linien, die Gesammtbelehnung, namentlich noch in den Jahren 1734, 1751 erhalten hat; und es ist dabei noch besonders zu bemerken, daß diese Berleihungen zur gesammten Hand immer ausdrücklich "das Fürstenthum Holstein sammt desselchnen, des Gegenstand der Gesammtbelehnung bezeichnen.

Wenn diese Gesammtbelehnung aber in der letten Zeit des deutschen Reichs unterblieben ift, so ergiebt sich der Grund dafür zur Genüge aus Königs Christian VII. "fernerweitem Requisitorial-Schreiben" an Kaiser Joseph II. v. 3. Febr. 1786, worin unter Bezugnahme auf die bereits 1760 bewirfte Muthung, die erfolgte "Biedervereinigung sämmtlicher das Herzogthum ausmachenden Landestheile" im Besitze des Königl. Hauses hervorgehoben und

baran die Folgerung geknüpft wird, daß damit "der Fall der alleinigen Belehnung, so wie Unseres Borsahren, weil. König Christian des Iten Maj. sie empfangen, wiederum eintrete". Demgemäß wurden denn auch Christian VII. und Sr. Liebden männliche Leibes-Lehns-Erben" vom Kaiser Joseph II. (7. Febr. 1788) mit dem ganzen Herzogthum Holstein sammt allen incorporirten und zugehörigen Landen und Herrschaften, ungeachtet einer, Seitens des schwedisch-gottorsischen Hauses eingelegten, Rechtsverwahrung, allein belehnt, natürlich aber "sonsten männiglich an seinen Rechten und Gerechtigkeiten unvergriffen und unschadlich", wie es in der Urfunde heißt.

Dieg ist der lette kaiserliche Lebenbrief, welcher über das Fürstenthum Solftein ertheilt worden ift und da seit 1752 (Belehnung Friedrichs V.) keine Belehnung stattgefunden hatte, damals aber (1751. 13. Febr.) Raiser Franz I. noch dem Bergog Friedrich Rarl zu Plon und deffen Agnaten, namentlich auch dem Bergog Chriftian Auguft v. Auguftenburg die Belehnung gur gefammten Sand mit dem gangen Fürstenthum Solftein und allem Bubehör ertheilt hatte, so ist die Belehnung von 1788 der einzige Fall, wo feine Sammtbelehnung, aus dem dabei geltend gemachten Grunde, stattgefunden hat. Schon hieraus läßt fich zur Benüge ermeffen, welchen Werth die Behauptung in Anspruch nehmen kann, daß das Sonderburg - Augustenburgische haus wegen unterbliebener Sammt belehnung fein durch die Landes- und Hausverfaffung anerfanntes und gesichertes Successionsrecht verloren habe.

Ja, wenn man auch zugeben müßte, daß der Lehen sherr an die Bersäumniß der Nachsuchung der gesammten Hand nachtheilige Folgen zu knüpfen wohl berechtigt gewesen wäre, so kann doch seit der Aushebung der Neichslehnsherrlichkeit von juristischen Wirkungen früher verschuldeter Lehnssehler nicht mehr die Rede sehn und kein Oritter ist berechtigt, sich darauf zu berusen. Nur im Sinne einer nicht unwichtigen Cautel, wie wir nochmals hervorheben müssen, hat auch Herzog Johann der Jüngere, der Stammvater der jüngern Königl. Linie seine Descendenz ermahnt, die Simultan-Investitur

jederzeit nachzusuchen. Ein Präziviz hat auch er nicht daran geknüpft und da seit Aushebung der Reichslehnsherrsichteit Holstein die Eigenschaft eines Lehns versohren hat und von lehnsherrsichen Rechten nicht mehr die Rede sehn kann, so ist es geradezu absurd, die Fortdauer des von der gesammten Hand ganz unabhängigen Successionsrechts deshalb zu leugnen, weil seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Glieder der Sonderburgischen Linie, nachdem sie in Folge der Verträge von 1756 und der einige Jahre später erfolgten Abtretung des Plön'schen Districts an die ältere Königliche Linie keinen Theil Holsteins mehr mit landeshoheitlicher Berechtigung besassen, die sormelse Gesammtbelehnung nachzusuchen unterlassen haben.

Böllig unwahr ist aber die Behauptung, daß die sämmtlichen Herren der Sonderburgischen Linie ganz und gar auf all ihr hausgesetzliches Recht, auf jedes eventuell nach dem Rechte des Oldenburgischen Hauses ihnen zuständige Successionsrecht verzichtet hätten. Sie haben gegen Abstindungen ihren gegenwärtigen Besitz abgetreten; sie haben verzichtet zu Gunsten Friedrichs V. und seiner königlichen Erbsuccessorn, d. h. der Successoren der älteren königlichen Linie, welche nach Lehnrecht und den Hausgesetzen ein Erbrecht haben, keines Wegs und keinen Falls aber zu Gunsten eines beliedigen Wahloder Protocollkönigs von Dänemark.

Bei allen diesen s. g. renunciatorischen Berträgen, die wir nachher noch hervorheben werden, ist das eventuelle Successionsrecht für den Fall des Erlöschens der Königlichen Linie gar nicht in Frage gewesen. Es handelte sich lediglich um Beseitigung der, die staatliche Einheit von Holstein störenden und beeinträchtigenden, Berhältuisse. Diese herbeizuführen war schon längst das Streben der Könige von Dänemark als Herzoge von Holstein gewesen und dieses Ziel zu erreichen glückte endlich durch Incorporation der Plönischen und der Kielschen oder Gottorsischen Antheile.

Lettere find überdieß, nach den oben bereits hervorgehobenen Berträgen mit der Raiserin Katharina II. und dem damaligen Großfürsten Paul von 1767 und 1773 an die Stelle der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst getreten und es versteht sich hiernach ganz

von selbst, daß die unzweiselhaften eventuellen Familien-Successions-Rechte der jüngern Königlichen Linie im Verhältniß zur Gottorsischen Linie sich nun auf das Aequivalent erstreckten oder auf dasselbe übertragen werden mußten; ein Grundsatz, der als ein durchaus selbstwerständlicher auch im Reichsdep. Hptschl. v. 1803 §. 45 f. in Betreff der Entschädigungslande eine ausdrückliche positivrechtliche Anerkennung gefunden hat und der selbst dann nothwendig hätte zur Anwendung kommen müssen, wenn der jüngern Linie des Königlichen Hauses auf die alten Stammlande keine Successionsansprüche zugestanden hätten. Dieß war aber ganz zweisellos der Fall und ein Verzicht auf die eventuellen Erdansprüche der dänischen und Schleswig-Holsteinschen Linie des Oldenburgischen Hauses ist niemals erfolgt.

218 Christian I. König von Dänemark wurde, cedirte er fein gegenwärtiges Recht an feine Bruder Gerhard und Morit. Die Grafschaften blieben noch im Besitz ihres Baters Dietrich Diefer mar ber gemeinschaftliche Stammvater bes Glüdfeligen. der im Besitz ber Grafschaften bleibenden Rachkommen dieser beiden Grafen und ber gesammten Descendenz von Christian I. Schaften maren Reichslehen. Die Lehenserneuerung wurde zwar langere Zeit unterlaffen; feit Rarl V. (1531) tam fie aber wieber in Uebung und Kaiser Maximilian II. erkannte in der Urkunde v. 4. November 1570 die jura agnationis König Friedrichs II., so wie der Herzoge Johann des Aelteren und Adolf von Gottorf ausbrucklich mit ber Berficherung an, daß fie im Fall des tödtlichen Abgangs der Leibes- und Leben Berben (alfo des Mannftamms) des Grafen Anton zu Oldenburg und Delmenhorst und seiner Söhne, mit den Grafschaften beliehen werden follten. Dag diese Urtunde eine einfache, lebenrechtliche Expectang und nichts meiter enthalte, fteht mit ihrem Inhalt in Widerspruch.

Im Jahre 1638 wurde auch Herzog Joach im Ernst von der Sonderburgischen Linie in die Versieherung aufgenommen und die dabei zum Vortheil der Gottorfischen Linie eingeschobene Clausel eines Vorzugs der letzteren vor der Sonderburgischen Linie im

Jahre 1642 wieder entfernt. Es wurde ausdrücklich erklärt, daß die Grafschaften "demjenigen welcher jure agnationis der näch ste sehn werde, sollten gereicht und verliehen werden." Bald darauf (1646 und 1653) wieder stattfindende Bersuche, die Sonderburgische Linie von der bevorstehenden Succession in die Grafschaften auszuschließen, waren an sich nichtig und wurden vom Kaiser 1673, in Folge der von Joachim Ernst beim Reichshofrath erhobenen Klage, cassist.

Ruzwischen war aber, nach dem 1667 erfolgten Tode des letten Grafen von Oldenburg (Anton Günther) und der ichon vorher vom König Friedrich III. und dem Berzoge von Gottorf bewirften eigenmächtigen Befetzung ber Grafichaften, 1671 ein Bergleich gu Stande gekommen, durch welchen Bergog Joachim Ernst (von Blon) gegen eine Abfindung seine (nähern) Ansprüche auf die vom Rönig besette Balfte an den Ronig und beffen Leibes-Lehnserben cedirte, mit dem ausbrücklichen Vorbehalt, daß nach beren Aussterben (alfo Erlöschung ber Rönigl. Linie im Mannsstamm) bem Berzoge und beffen Lehnserben (worunter augenscheinlich nicht blos die Descenbeng von Joachim Ernft, wie man banischer Seits zu interpretiren beliebt, verftanden werden fann) das Successionsrecht, wie es beim Tobe bes Grafen Anton Gunther begrundet mar, porbehal-Daffelbe murbe burch einen gleichzeitigen (geheimen) ten merbe. Bertrag in Betreff ber von Gottorf befetten andern Salfte ftipulirt, falls sie dem Herzog von Plon durch Rechtsspruch zuerkannt Dieß geschah burch Erkenntnisse des Reichshofraths merden sollte. pon 1673, 1674 und 1676, durch welche ben Sohnen bes Berjogs Joachim Ernft († 1671) die ausschließliche Nachfolge in bie Grafschaften zuerkannt murbe. Den Berträgen von 1671 gemak traten fie aber biefelben an Rönig Christian V. ab. Dabei wurde der Borbehalt des Successionsrechts der Agnaten des Sonberburgischen Hauses wieder ausbrücklich stipulirt. Nicht blos den drei Brüdern Johann Adolph, August und Joachim Ernst und beren Leibs-Lehns-Erben, sondern auch nach deren Ermangelung, "benen andern Agnaten des fürstlichen (Sonderburgischen)

Hauses soll das jus successionis in benannte beide ganze Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst . . . reservirt sehn und ohne Abbruch wieder zugehören."

Es folgt hieraus von selbst, daß die Königlicher Seits im Jahre 1773 bewirkte Cession der beiden Grafschaften an die Gottorfische Linie (gegen welche die Sonderburg-Plön'sche Linie im oberwähnten Reichslehnsproceß obgesiegt hatte), nur mit Vorbehalt der eventuellen Successionsrechte der Agnaten der jüngern Königlichen Linie erfolgen konnte und es steht demnach, bei nunmehr eingetretener Erlöschung des Mannsstamms der ältern Königlichen Linie, als ihr unzweiselhaftes Recht sest, die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst jedenfalls dann zurückzusordern, wenn russischer Seits Ansprüche auf den für diese Grafschaften abgetretenen Gottorfischen Antheil von Holstein erhoben werden sollten.

Hiermit und nach demjenigen, was bereits oben über die Berträge von 1767 und 1773 bemerkt worden ist, ist ganz klar, daß der Bersuch, dem Augustenburgischen Hause sein Successionsrecht in den s. g. Kielschen Antheil von Holstein streitig zu machen, ein rechtlich völlig unbegründeter ist.

In gleicher Weise unbegründet ist die Bestreitung des Successionsrechts in Betreff des Plon'schen Districts, oder des s. g. Herzogthums Plon. Zum bessern Berständniß der Sache mussen wir aber unsern Blick zuvörderst wieder etwas rückwärts wenden.

Als die Söhne Christians III. (des Stifters der Königl. oder Glückstädtischen Linie) 1564 zur Theilung schritten, erhielt König Friedrich II., nachdem der 2te Sohn, Herzog Magnus, zu Gunsten des Königs auf seinen Antheil renunciirt hatte, zwei Drittheile, — der Bte Sohn Abolf der Jüngere (Stifter der jüngern Königl. oder Sonderburgischen Linie) den dritten Theil, nämlich in Schleswig: Sonderburg und Rorburg und in Holstein Plön und Ahrensböck, wozu dann noch dei der Theilung der Bestigungen des ohne Descendenz verstorbenen Herzogs Johann des Alteren († 1580) in Schleswig: Slücksburg und Arröe und in Holstein: das Amt Reinseld kamen.

Ob diese Theilungen Todttheilungen maren oder nicht? burfte rechtlich für die Succeffionsfrage fehr gleichgültig febn, nachbem wir oben bereits nachgewiesen haben, daß es gang unguläffig ift, in Betreff ber Erhaltung bes fürftlichen Succeffionsrechts in Schleswig und holftein von der gefammten hand irgend etmas abhangig zu machen. Jebenfalls maren biefe Befitungen ber Sonderburgischen Berren teine wirklichen, gur Entschädigung für Anerkennung bes Rechts ber Brimogenitur errichteten. Baragien oder Apanagien, sondern bilbeten die ihnen gutommende gande 8portion; nur mit bem Unterschied, daß, wegen der Weigerung der Schleswig-Holfteinschen Stände, noch mehr regierende Berren anguerkennen, die oberen landeshoheitlichen Rechte dem Konig Friebrich II. und seinen Nachfolgern in der Regierung verblieben. rade deshalb kann aber auch von einer wirklichen oder Todtheilung nicht die Rede sehn. Denn die Landesportionen, welche die Brüder bekamen, wurden nicht völlig getrennt, sondern blieben in der obern Regierung forthin mit einander verbunden.

Nachdem die brüderliche Theilung von 1564 vereinbart war, stellte Johann der Jüngere ausdrücklich die Versicherung aus, daß er "der väterlichen Erbschaft halben" vollständig abgefunden seh und keine weiteren Ansprücke in Vetreff "der angeerbten Fürstenthümer" zu machen habe. Es ist aber klar, daß damit auch nicht der Schein eines Verzichts auf die eventuellen Successionsrechte beim Erlöschen einer andern, insbesondere der älteren Königl. Linie, gegeben ist. Diese waren gar nicht Gegenstand des Vertrags; auch lag nicht der entsernteste Grund zu einem Verzichte darauf vor; und daß es die Paciscenten selbst nicht so verstanden haben, zeigt die Theilung des Nachlasses Johanns des Alteren im Jahre 1582, wo unweigerlich Johann der Jüngere wieder ein Vrittheil der auf die Königliche Linie vererbten Portion (Glückburg, Reinseld und Arröe) erhielt.

Die Sohne Johanns bes Jüngern theilten abermals bie väterliche Verlassenschaft, wodurch wieder fünf in gewissem Sinne selbst ft andige Gebiete bes Sonderburgischen Hauses entstanden

und vererbten sie auf ihre Descendenz. Es gelang aber allmählig der Königlichen Linie, alle Besitzungen der Sonderburgischen Herren, — von welchen, nach dem im Jahre 1761 erfolgten Tode des Herzogs Friedrich Karl von Plön nur noch Descendenz des zweiten Sohnes Johanns des Jüngern, des Herzogs Alexander von Sonderburg († 1627) existirte, — durch Kauf, Tausch u. s. w. (zum Theil in Folge der überschuldeten Verhältnisse derselben) zu erwerben.

Auf die eventuellen hausgesetzlichen agnatischen Successionsrechte aber hatten alle diese mit Erfolg gekrönten Reunionsbestrebungen bes regierenden Königlichen Hauses gar keinen Einfluß. Nirgends ist eine neue Anordnung in Betreff des Successionsrechts oder der Successionsordnung dabei gemacht worden, was auch selbstverständlich nicht ohne Consens sämmtlicher Agnaten hätte geschehen können. Die vormaligen Sonderburgischen Gebiete wurden den Herzog thümern, zu denen sie gehörten, wieder völlig incorporirt und von einer besondern oder verschiedenen Erbsolge in dieselben kann rechtlich gar keine Rede sehn.

Ganz ebenso verhält es sich nun aber auch mit der Erwerbung der Plön'schen Besitzungen Seitens der Königlichen Linie, in Folge der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit den vor der älteren Königlichen Linie zur Succession berechtigten Agnaten der Augustenburgischen und Bechschen Speciallinien.

Als nämlich in jener Zeit die Erlöschung des Mannsstamms zuerst der Plön'schen und etwas später auch der (älteren) Glücksburgischen Linie in Aussicht stand (die erstere erlosch mit Herzog Friedrich Garl + 1761, die letztere mit Herzog Friedrich Heinrich Wilhelm + 1779) gelang es König Friedrich V. († 1766) durch verschiedene, mit den eventuellen Successionsberechtigten abgeschlossene, Berträge oder erwirkte Renunciations- und Eessionsacte der Agnaten der Augustenburgischen und Beckschurgischen Linie, sich den Erwerd der Ploen'schen und resp. Glücksburgischen Besitzungen zu sichern.

Die hier in Betracht kommenden Verträge sind v. 30. Aug. 1754, 30. Jan. 1756, 12. Febr. 13. Febr. und 25. Mai 1756,

in Folge welcher Erwerbungen dann später die bereits erwähnte Lehnsmuthung Königs Christian VII. v. 3. Febr. 1786 an Kaiser Joseph II. erging.

Der erste Einblick in diese Verträge ergiebt, daß sie nur das den Agnaten der Sonderburgischen Linie da mals in Aussicht stehende "eventuale Anfallsrecht an die Herzogl. Plöen'schen Lande und Feudal-Besithümer" zum Gegenstand haben und weiter nichts als eine "Abtretung und Cession gedachten Unsers habenden Successions-Rechts" an die Königliche Linie enthalten. Auch hier ist an eine Abänderung des im Oldenburgischen Hause überhaupt bestehenden Successionsrechts gar nicht gedacht und demgemäß kann auch der Erklärung, "daß die Abtretung unwöderruslich an Ihre Königl. Wajestät und dero Königl. Erben und Successoren erfolge", nicht die Deutung untergeschoben werden, daß damit eine Abänderung jenes an sich ganz sestziehenden Successionsrechts oder eine Anerkennung einer im Falle der Erköschung des Königlichen Wannsstammes eintretenden cognatischen Erbsolge ausgesprochen seh.

Ein solcher weitergehender Berzicht kann um so weniger angenommen werden, als Berzichte streng zu interpretiren sind, und nur da angenommen werden können, wo sie in unzweiselhafter Beise ausgesprochen sind. Wiederholt wird bagegen in diesen Urkunden hervorgehoben, daß man sich lediglich darüber vergleichen wollte, was "beh existence des Ploenischen oder auch des Glückburgischen Stammfalls" Rechtens sehn solle.

Ganz besonders gilt dieß auch von der Renunciations - und Cessions-Acte, welche Herzog Friedrich Christian († 1794, der Großvater des jetzigen Herzogs von Augustendurg) unterm 13. Febr. 1756 ausgestellt hat. Noch viel weniger hat der, bei Gelegenheit der Bermählung des Herzogs Friedrich Christian von Augustendurg († 1814, des Baters des jetzigen Herzogs von Augustendurg) mit der Königl. Prinzessin Louise Auguste (Tochter Königs Christian VII.) von letzterer am 28. Mai 1786 ausgestellte und von ihrem Gemahl eod. d. bestätigte Erdverzicht, welcher sich auf die "nach der bei dem Königl. Dänisch - Norwegischen Erdhause einge-

führten Berfassung und jum Grundgeset dienende Lex Regia" begieht, irgend welche Bedeutung für die Schleswig-Holftein'iche Dagegen hat er allerdings für das Erbrecht an Successionefrage. ber Danischen Krone die fehr erhebliche Bedeutung, dag die aus diefer Che entsprungene Augustenburgische Descendenz banach gangzweifellos ein eventuelles cognatisches Erbrecht im Ronigreich Danemark in Anspruch zu nehmen hat, mas in Betreff des jetigen Rönigs Christian IX., wie schon oben bemerkt wurde, gar nicht der Denn in jenem Erbverzicht der Bringessin Louise Auguste Rall ist. heißt es, im unmittelbaren Anschluß an den vorausgehenden Bergicht. ausdrücklich: "Jedoch mit- diesem ausdrücklichen Borbehalt und Bebina. daß alles dasjenige, mas Uns und Unsern Leibeserben nach ben Berfassungen des Röniglichen Hauses und der Berordnung ermahnter Legis Regiae, auf alle fich begebende Falle bermaleinst megen der fünftigen Erbsuccession gutommen moate, Uns und Unfern Leibeserben ju ftatten und Rusen fomme."

Bekannt ist übrigens zur Genüge, daß diese She des Augustenburgers mit der Königstochter gerade aus der politischen Rücksicht (des berühmten Dänischen Ministers Grafen von Bernstorff) hervorging, durch Berschmelzung der agnatischen Successionsrechte in Schleswig-Holstein und der cognatischen in Dänemark ein Auseinandergehen des Erbrechts in der Zukunft zu verhüten.

Daß auch nach der Erwerbung des s. g. besondern Herzogthums Plon Seitens des Königs Friedrich V. dasselbe noch in einer gewissen Selbstständigkeit als fortexistirend betrachtet wurde, kann selbstwerständlich für die Successionsfrage gar keine rechtliche Bedeutung haben und dieß um so weniger, als es in oberer Instanz unter die Justiz- und Administrativ-Behörden des Herzogthums Holstein gestellt wurde.

Es bleibt uns nun blos noch die, die Herrschaft Pinneberg und die Grafschaft Rankan (Amt Barmstedt) betreffende Frage zur rechtlichen Erörterung übrig. Man hat behauptet, daß diese Theile des jetzigen Herzogthums Holstein gar nicht in den agnatischen Erbgang der königlichen Linie des oldenburgischen Gesammt-hauses gehörten. Diese Behauptung stützt sich darauf, daß Pinneberg und Rankau Allodien sehen, welche für die ältere Königliche Linie die Eigenschaft von Noviter acquisita hätten, auf welche der Mannsstamm des Oldenburgischen Hauses und mithin auch die Angustenburger gar keinen Anspruch machen könnten. Prüsen wir also näher, wie sich die Sache in Wahrheit verhält.

Die Herrschaft Binneberg, und die bazu gehörige, erft im 17. Rahrhundert ganz vorübergehend als ein besonderes Territorium hervortretende, Graffcaft Rangau (Amt Barmftedt), bilbeten in frühern Zeiten (feit 1110) gang unzweifelhaft einen integrirenden Bestandtheil von Holstein oder des nordalbingischen Besitzes der Grafen von Schauenburg, welchen fie durch die Bergoge von Sachsen mittelbar vom Reiche zu Lehen trugen. Eine Abtrennung von den übrigen Holftein'schen Gebieten erfolgte erst 1281 durch die Theilung amischen den Söhnen Gerhards I., durch welche neben ber ichon bestehenden Bagrischen Linie, welche mit Graf Abolf VI, 1315 erlosch, fich im Sause der Grafen von Schauenburg die Rendsburger, die Rieler und die erst 1640 mit Otto VI. erloichene Westphälische Linie abzweigten. Bur Rendsburger Linie gehört Gerhard ber Große, feit 1326 auch Herzog von Schleswig, und eine cognatische Fortsetzung derselben ist der Oldenburgische Stamm Christians I., welcher ber Schweftersohn Abolphs VIII. war, mit welchem 1459 die Rendsburger Linie der Schauenburger im Mannsstamm erlosch. Bon der Rieler Linie existirte schon mit bem 1390 erfolgten Tode des Grafen Adolf VII. kein Mannsstamm mehr.

Feststeht, daß beim Tode des Grafen Adolfs VIII. die Schauenburgische Linie, Graf Otto III., eigentlich der Lehnserbe der Rendsburger Linie war und daß damit sämmtliche Theile von

Holstein wieder in einer Hand vereinigt worden wären. Dieß geschah aber bekannter Maßen nicht. Otto III. trat seine Ansprüche auf das Holstein'sche Erbe der Rendsburger Linie an König Christian I. durch den Oldesloer Bertrag von 1460 ab und so blieb der Antheil der westphälischen Linie an Holstein sernerhin von den übrigen Bestandtheilen der Grafschaft getrennt und wurde erst 1641 wieder damit vereinigt.

Von Wichtigkeit ist nun zunächst der beim Erlöschen der Rieler Linie (die auch im Pinnebergischen belegene Bestigungen hatte) zwiden der Rendsburger und der Westphälischen Linie abgeschlossene Kieler Vertrag von 1390, durch welchen die fortbanernde Rechtsgemeinschaft in Betreff der beiderseitigen Gebiete ausgesprochen wurde. Es wurde ausdrücklich bestimmt, wenn der Mannsstamm der einen Linie erlösche, so solle der der andern in den Nachlaß succediren; denn, wie es im Vertrage heißt:

"Alle unfe Goht ichall blhven in eener Sand und lehniicher Behre, tho ewigen tyben".

Die hierburch begrundete oder festgehaltene Rechtsgemeinschaft und das gegenseitige Successionsrecht ift aber durch ben Oldesloer Bertrag von 1460 nicht erloschen, sondern vielmehr ausdrücklich burch Bestätigung des Rieler Bertrage, insomeit er bem Dibe &loer nicht entgegen fen, perpetuirt worden. Christian I. versprach aber, ben Grafen Otto von Schauenburg und feine mannliche Descendenz (Junder Otten fine Sohne und ehre Erven) bei ihrer Herrlichkeit, ihren Landen und Lenten, auf diefer Seite ber Elbe belegen, mit allen ihren Rechten friedlich und ungeftort zu laffen, in aller Dage, wie er und feine Borfahren es bis zu dieser Zeit gehabt; was sich in ber Gegenverficherung Otto's Besonders bedeutungsreich für die fortdauernde rechtliche Berbindung des Schauenburgischen Besitzes mit dem übrigen Holftein ift aber auch noch Dieses, daß einer Seits Rönig Chriftian verspricht, den Grafen Otto und seine Nachfolger in jenem Besitz wo es Noth thue nach seinem Bermögen zu vertreten und zu vertheidigen, und anderer Seits Graf Otto für fich und seine Nachkommen verspricht, dem König zu Dienst und Willen zu sehn und alle Schlösser auf dieser Seite der Elbe gelegen, dem König und seinen Erben offen zu halten in seinen Kriegen und Nöthen, was der Sache nach einem vasallitischen Berhältniß ziemlich nahe tritt. Es ist daher geradezu unwahr, wenn man behauptet hat, daß seit der Herrschaft der Oldenburger in Holstein die Schauenburgischen Besitzungen ganz außer Berbindung mit den übrigen Theilen von Holstein getreten sehen.

Schon hiernach muß man annehmen, daß wenn später Chriftian I. und seine Nachkommen mit dem ganzen Herzogthum Holstein "sammt dessen in corporirten Landen, auch allen und jeben Herrschaften zu erwähntem Fürstenthum gehörig" und zwar seit 1474, bei der Berwandlung der bisherigen Grafschaften Holstein und Stormarn in ein Herzogthum, vom Kaiser unmittelbar beliehen werden, darunter auch die Herrschaft Pinneberg mit begriffen war, ohne daß es einer besondern Erwähnung derselben bedurfte. Gelegentlich ist dieß aber doch auch geschehen. In einer Urkunde Kaisers Karl V. vom 21. Juli 1521 wird ihrer ausbrücklich unter den Landen und Herrschaften gedacht, welche der König als Herzog von Holstein vom Reiche zu Lehen trage.

Sonach ist es völlig unrichtig, zu behaupten, die Lehensqualität des Schauenburgischen Besitzes in Holstein oder der Herrschaft Pinneberg seh nach 1460 aufgehoben worden oder erloschen. Im Berhältniß zum Oldenburgischen Hause und zum Reiche bildete sie fortwährend einen Bestandtheil des Reichslehens Holstein und wenn die Grasen von Schauenburg, Otto III. und seine männlichen Nachkommen, wie es allerdings der Fall ist, keine besondere Belehnung deshalb nachgesucht haben, so wurde sie dadurch doch in keiner Weise ihrer bisherigen Lehensqualität entkleidet (nicht in ein Allodium verwandelt), und es konnte dem Rechte des Oldenburgischen Mannsstammes, auf welchen, wie wir geschen haben, die lehnrechtlichen Successions-Ansprüche der erloschenen Rendsburger Linie der Grasen von Schauenburg durch den Oldesloer Vertrag übergegangen waren, in keiner Weise dadurch präjudicirt werden, daß die Grasen von Schauenburg nicht mehr mit derselben beliehen worden sind, und später die Allodialqualität derselben in Berbindung mit der allerdings nicht lehnbaren Grafschaft Schauenburg behaupteten, auch vom Kaiser Ferdinand II., aus Unkenntniß der bestehenden Berhältnisse, im Jahre 1619 einen Schutz- und Schirmbrief erhielten, in welchem ihrer "altväterlichen Stamm- und Erbgrafschaften Holstein und Schauenburg" gedacht wird; welcher Erklärung aber Seitens des Königs Christian IV. und des Herzogs Friedrich von Gottorf mit einem Protest begegnet wurde, worin sie sich barauf beriesen, daß alle ihre Borsahren »continua serie ohne einige Interruption« mit dem gesammten Herzogthum Holstein einschließlich der Herrschaft Pinneberg beliehen worden sehen.

Mls daher im Jahre 1640 mit Otto VI. ber Mannsstamm der westphälischen Linie des Schauenburgischen hauses erlosch, konnte es rechtlich keinem Zweifel unterliegen, daß dem Mannsftamm bes Oldenburgischen Sauses Christians I., nach ber lehnrechtlichen Succeffionsordnung, die Berrichaft Binneberg zufallen mußte, indem damit das, durch die Rechte des Schauenburgischen Saufes bisher beschränkte, Besitzrecht am Herzogthum Holstein in ein unbeschränktes verwandelt murbe. Auch nahm König Christian IV. die Herrschaft sogleich in Besitz und fand sich in einem Reces v. 7. Decbr. 1640 mit dem Herzog Friedrich von Gottorf dabin ab. daß diesem ein Fünftel davon (bas Amt Barmftedt) nebft einer Entschädigung in Geld zugesprochen, zugleich aber ausbrücklich anerkannt wurde. daß falls ber Mannsstamm auf der einen oder andern Seite erlosche. ber Mannsstamm bes überlebenden Theils in die erledigten Antheile Begen ben Ausschluß ber Sonderburgischen zu succediren habe. Berzoge bei dieser Theilung wurde von diesen beim Reichshofrath Protest eingelegt und ihre agnatischen Rechte haben bei dem nachher zu erwähnenden Berkaufe des Amtes Barmftedt ein unzweideutiges Anerkenntniß erhalten. — Bon einer Berufung auf die Rechtsvermuthung ber Allodial - Qualität fann unter biefen Umftanden bei jedem Unbefangenen rechtlich aar keine Rede fenn.

Danischer Seits wird aber auf einen noch besonders hervorzu-

bebenden Umftand Gewicht gelegt, um daraus das vollständige Anerfenntnig ber Allodialqualität ber Herrschaft Binneberg abzuleiten und daran die Folgerung zu knilpfen, daß König Chriftian IV. dieselbe als ein Allodium erworben habe, so daß dieselbe ein noviter acquisitum fen, auf welche ber Mannsstamm ber jüngern Königlichen Linie gar feinen Unspruch machen fonne. Als nämlich der Mannsstamm der weftphälischen Linie der Grafen von Schauenburg mit Dito VI. im Jahre 1640 erlosch, machte bie Mutter beffelben, die Grafin Elifabeth, nach lehn- und Brivatfürstenrecht an fich gang unbearundete. Ansprüche auf die Berrichaft Binneberg, worauf fich Chriftian IV. gegen Renunciation auf alle Rechte, auf welche sie Anspruch machte, dazu verftand, vergleichsweise sie mit einer bedeutenden Geldfumme und jährlichen Rente abzufinden. Man bat diefen Beraleich einen Raufvertrag genannt, durch welchen Christian IV. die Berrichaft als Allodium erworben habe. Es bedarf aber nur eines Blicks in bie Urfunde um sich zu überzeugen, daß er nichts weniger als dieß Es heißt darin ausdrücklich: ist.

"Obwohl an Seiten bes Fürstl. Hauses Holstein J. R. "M. und F. G. (Christian IV. und Herzog Friedrich III. von "Gottors) dafür gehalten, daß keinmand, wer der auch seh, "und unter denen die gräfl. Wittibe, zu vorgemeldten "pinnenbergischen Land und Leuten, nach des letztverstorbenen Grasen Otten zu Schauenburg Tode, sollten befugt "und berechtigt sehn, gestaltsam dann J. R. M. und F. "G. per expressum protestiren und bedingen, daß durch "solche Handlung sie ihre jura im geringsten nicht wol"len labefactiret und geschwächet haben; so haben den"noch J. R. M. und F. G. aus andern Dieselbe bewegen"den Ursachen, in diesem Vergleich mit den gräfl. Fr. Wit"tiben sich eingelassen".

Es ftellen sich hiernach alle an diesen Bertrag geknüpfte Conclusionen als wöllig nichtig dar. Die Herrschaft Binneberg gehörte seitdem zu den, dem Herzogthum Holstein incorporirten, Landen und bildete, wenn ihrer auch noch später bei Aufzählung der deutschen Reichslande (wie im Patent v. 9. Septhr. 1806) besonders gedacht wird, nachdem sie vermöge alten agnatischen Rechts in den ausschließlichen Besitz der ülteren königl. Linie übergegangen war, mit dem übrigen holsteinschen Gebiete ein unzertrennliches, staatsrechtliches Ganzes, welches sich frast der im Oldenburgischen Hause bestehenden gleichen Rechtsgrundsätze, ohne Scheidung früher abgetrennter Bestandtheile, nach dem Rechte des Mannsstamms vererben muß, und es kann auch keinem Zweisel unterliegen, daß sie in den bereits oben erwähnten Kaiserlichen Besehnungen der Sonderburgschen Linie (zuletzt 1751) "mit dem Herzogthum Holstein und sämmtlichen inscorporirten Landen und Herrschaften" mitbegriffen ist.

Dasselbe gilt daber auch von dem, zur Herrschaft Binneberg gehörigen, eine Zeitlang als Reichsgrafichaft Rantau existirenden, Amte Barmftebt. Letteres bildete bei der Theilung des Schauenburgischen Antheils von Holstein zwischen Christian IV. und dem Bergog Friedrich von Gottorf das, dem Lettern jum eigenen Befit überwiesene, Fünftel. Herzog Friedrich verkaufte dasselbe im Jahre 1649 gegen Ueberlassung der adelichen Güter Ranzau und Korbüll und baare 101,000 Athlr. an den Grafen von Rangau und herrn zu Breitenberg, mit der unmittelbaren Superiorität, Exemtion u. f. w. wie er es befessen u. f. w. Diese Ueberlassung geschah unter Ginholung und Ertheilung des Consenses mehrerer Agnaten des Olbenburgischen Sauses, insbesondere des Berzogs Joachim Ernft von Plöen, des Bischofs Johann von Lübeck, des Königs Friedrich III. von Dänemark, des Herzogs Friedrich von Norburg, Philipp von Gludsburg und Johann Christian zu Sonderburg - Arroe, welche Consense sammtlich in die Raiserliche Confirmations-Urfunde v. 20. Nopbr. 1650 wörtlich aufgenommen find.

Wenn nun die Einholung dieser Consense zur Genüge beweift, daß Herzog Friedrich von Gottorf das ihm zugefallene Amt Barmsstedt keineswegs als ein freies Allodium, sondern als eine in den agnatischen Erbgang gehörige Besitzung ansah, so kömmt anderer Seits in Betracht, daß die damals lebenden Herzoge Ernst Günther, Ahnherr der Augustenburgischen, und August Philipp,

Stammvater der Beck'schen Linie, in diesen Berkauf nicht consentirt haben. Ihr eventuelles agnatisches Successionsrecht konnte durch jenen Berkauf nicht aufgehoben werden und ist auch durch die spätern, die s. Grasschaft Ranzau betreffenden, Borgänge um so weniger beeinträchtigt worden, als die kaiserlich confirmirte, dem König Christian V. ausgestellte, Schenkungsacte des Grafen Detlef von Ranzau v. 10. Aug. 1669, kraft welcher später König Friedrich IV. von Dänemark im Jahre 1734 in den Besit des Amtes Barmstedt gelangte, ausdrücklich besagt, daß die Grafschaft Ranzau demnächst an König Christian V. auch seine Erbsuccessoren in der Regierung und Lehen s-Erben fallen solle.

Wenn aber in dieser Schenkungs- und Kaiserl. Confirmations-Acte Rangau als eine Allodial-Gtafschaft bezeichnet wird, so ist klar, daß dieß nur im Berhältniß zu den übrigen Gliedern der Rangau'schen Familie, die nicht zur männlichen Descendenz des Grafen Christian von Rangau, als ersten Erwerbers, gehörten, geschehen ist und geschehen konnte.

Die Gottorf'sche Linie aber kann vor der Hand um beswillen gar keine Ansprüche auf die Grafschaft Rantau vor der, in die Beräußerung nicht eingewilligt habenden, August end urgischen Linie machen, weil sie sich ihres Rechts durch Berkauf derselben Seitens des Herzogs Friedrich III., von welchem sämmtliche Gottorssische Linien abstammen, entäußert hat.

Wir glauben hiermit alle für die Entscheidung der Schleswig-Holstein'schen Successionsfrage wesentlichen, auf das Successionsrecht an sich und die Successionsordnung bezüglichen, Fragen erörtert und nachgewiesen zu haben, daß das Erbsolgerecht des Augusstenburgischen Hauses in die Herzogthümer als ein ganz unansechtbares anerkannt werden muß. Hinsichtlich der Successionsfähigkeit des von mehrern deutschen Regierungen als Herzog von Schleswig und Holstein bereits anerkannten Erbprinzen Friedrich, welcher in

Folge des von seinem Bater dem Herzog Christian Carl von Augustenburg zu seinem Gunsten erklärten Berzichts, nach der Primogenitur - Ordnung des Hauses, als der allein Berechtigte betrachtet werden muß, ist aber endlich noch der in Betreff seiner angeregten Ebenbürtigkeits-Krage

zu gebenken. Denn es ift oft genug behauptet, und auch als eine in maaßgebenben Kreisen von Wien und Berlin angeblich aboptirte Ansicht verbreitet worden, daß der Sbenbürtigkeit der Augustenburger Prinzen und insbesondere des Erbprinzen Friedrich und seines Brubers, weil ihre Mutter nach deutschen Rechtsbegriffen (was allerbings richtig ist) nicht zum hohen Adel, in dem noch von der Deutschen Bundesacte Art. XIV aufrecht erhaltenen Sinne, gerechnet werden könne, die erheblichsten Bedenken entgegenständen.

Wir glauben nun allerdings mit Bütter, R. Fr. Gichhorn und anderen publicistischen Autoritäten des deutschen Staats- und Fürstenrechts gegen Rluber, Bopfl u. A. als unbeftreitbare Regel festhalten zu muffen, daß zu einer ebenburtigen Che von Mitaliebern bes hohen Abels erforderlich fen, daß beide Theile ihrem Geburtsftande nach dem hoben Abel Deutschlands angehören; allein ebent fo unbeftreitbar fteht die Ausnahme feft, daß diefe Bedingung einer ebenbürtigen Che in Wegfall kommt, wenn ein unzweifelhaftes besonderes herkommen eines fürstlichen hauses (bei ben vormals reichsftandischen graflichen Baufern läßt fich nicht einmal jene Regel behaupten) die Ebenbürtigkeit der Ehen feiner Glieder auch mit Bersonen des niedern Adels anerkennt. Nun ist aber schon längst bekannt und anerkannt gemefen, daß gerade bas Oldenburgisch e Fürstenhaus zu benjenigen gehöre, in welchen ein solches besonderes Herkommen in der unbestreitbarften Beise begründet sep. Und in der That durfte es kaum ein anderes fürstliches Saus in Deutschland geben, hinfichtlich beffen der Beweis eines solchen Familienherkommens in fo vollftandiger Beife zu führen ift, wie in bem Dibenburgifchen Befammthaufe.

Im Nachstehenden mögen, unter Übergehung ber mit Bersonen burgerlichen Standes eingegangenen, mehrfach vorkommenden, Shen,

bie Hauptfälle (im Ganzen in chronologischer Ordnung) eine Stelle finden. Es find folgende:

I. Die She des Herzogs Joachim Ernst zu Rethwisch (1677) mit Isabella Margaretha Franziska, Tochter eines niederländischen Adlichen, Marquis von Westersoo. Der Sohn aus diefer She, Johann Ernst Ferdinand, succedirte seinem Bater in Rethwisch.

II. Die She des Herzogs Rudolph Friedrich zu Norburg (1680) mit Bibiana, Tochter eines Grafen von Promnitz. Die Succession der Descendenz aus dieser She ist nicht bestritten. Die Tochter Elisabeth Sophie Maria wurde 1701 die Gemahlin des Erbprinzen Adolph August zu Plöen.

III. Die She Ernst Casimirs, Sohnes des Herzogs August Philipp zu Beck, mit Maria Christine, Tochter Wolfgang Chrenreichs von Prösing.

IV. Im Jahre 1694 vermählte sich Friedrich Wilhelm, der Urgroßvater des jetzigen Herzogs Christian von Augustenburg mit Sophie Amalie Gräfin von Ahlefeld. Die Successionsfähigfeit der Kinder dieser Ehe ist nicht bestritten worden. Die Tochter Marie Charlotte, wurde die Gemahlin des Herzogs Philipp Ernst zu Glückburg (1726) und ihr Sohn, Herzog Friedrich zu Glückburg, succedirte ohne Widerspruch seinem Bater i. J. 1729.

V. Der Herzog Philipp Ernst zu Glückburg war selbst schon in erster Che (1699) mit Katharine Christine Gräfin von Ahlefeld vermählt gewesen.

VI. Besonders wichtig ist die She des Herzogs Christian Karl zu Nordurg mit dem Fräulein Dorothea Christine von Aichelberg, eingegangen 20. Febr. 1702. Erst nach eingegangener She verpslichtete sich Christian Karl durch einen vom König Friedrich IV. von Dänemark (5. Decbr. 1702) bestätigten, Bertrag v. 24. Novbr. 1702 (abgedr. bei Moser, Teutsches Staatsr. Th. XIX. S. 118 f.), obwohl die She als eine vollgültige She zur rechten Hand eingegangen war, gegen seinen älteren Bruder Joachim Friedrich, wegen seines kleinen Landesantheils und um wei-

tere Theilung zu verhüten, daß seine Kinder, ungeachtet sie aus einer gesetzmäßigen Che mit einer Berson von ad elichem Geblüte erzeugt wären, nicht als Herzoge, sondern nur als Edellente betrachtet werden sollten; jedoch nur für die Zeit, daß Friedrich Joachim und lehensfähige Erben von ihm leben sollten.

An sich wurde also den Kindern aus dieser Che das Succesfionsrecht gar nicht abgesprochen, sondern nur, wie bei einem Brimogeniturvertrag hinsichtlich der nachgebornen Linie, ausgesett. Bertrag von 1702 wurde aber später, in Gutachten der Kieler Ruristenfacultät sowie der berühmten Rechtsgelehrten Thomasius und Cocceji, mit Recht für nichtig erklärt, und die Successions-. fähigfeit bes Sohnes aus diefer Che, bes Bringen Friedrich Rarl, der bis dahin den Namen von Karlstein geführt hatte, in Norburg und Blöen (nach dem Tode des Herzogs Joachim Friedrich im Jahre 1722) gegen Bergog Johann Ernst Ferdinand zu Rethwisch, welcher die Standesmäßigkeit ber Beburt Friedrich Rarl's bestreiten wollte, vom König Friedrich IV. von Dänemark ausbruck-Dieß geschah in einer bas Berhältniß flar barlelich anerkannt. genden und für bie Befesmäfigfeit und volle Birtfamteit jener She mit dem Fraulein von Aichelberg fich erklarenden Urkunde v. 18. Decbr. 1722 (bei Moser, Teutsches Staatsr. Th. XIX. S. 133), worin ber Rönig ben Friedrich Rarl feinen Agnaten und gebornen Bergog nennt, und als Chef bes Besammthauses feine Ueberzeugung befundet, daß die gedachte Che megen angeblicher Unstandesmäßigkeit nicht angefochten werden könne. Friedrich Karl succedirte nun mit Bulfe des Ronigs ohne Beiteres in Norburg, und der wegen des Herzogthums Bloen vom Berzog Johann Ernst Kerdinand zu Rethwisch beim Reichshofrath zu Wien anhängig gemachte Rechtsftreit (Mofer, a. a. D. S. 135 f.) nahm ben bemerkenswerthen Ausgang, daß sowohl durch das Reichshofrathsautachten v. 28. Novbr. 1729, als ben Definitivspruch des Kaisers v. 11. Septhr. 1731 die Ehe des Herzogs Christian Karl mit dem Fraulein von Aichelberg "für ein ordentliches und fürftlich

recht mäßiges matrimonium" und der darin erzeugte Sohn (Friedrich Karl) "als ein wahrer fürstlich holsteinischer Stammesagnat" des herzoglich holsteinischen Namens, Standes und Würde und der Succession in alle reichssürstlich-holsteinische Gerechtsame und Prärogative ohne Ausnahme und insonderheit in die holstein-plöenischen Reichslande sammt allen Zubehörungen für fähig erklärt wurde (Moser, a. a. D. S. 153).

VII. Der, in der vorigen Nummer genannte, Herzog Johann Ernst Ferdinand v. Rethwisch († 1729) hatte selbst 1703 eine ungleiche Ehe eingegangen mit Marie Cölestine, Tochter des Claudius Franz zu Frelon.

VIII. In das Jahr 1708 fallen zwei ungleiche Ehen, nämlich die Friedrich Wilhelms, Sohnes des Herzogs August von Holstein-Beck mit Josephe, Tochter eines Grasen zu Sanfree, und die Ehe Ludwig Karl's Herzogs zu Franzenhagen mit Fräulein Anna Dorothea von Winterfelb.

Im Jahre 1720 vermählte fich der Urgrofvater des jetigen Bergogs von Augustenburg, Chriftian August, mit Louise, Tochter des Grafen Chriftian Bulbenlowe von Dannesciold-Der Sohn diefer Che, Bergog Friedrich Chriftian Samföe. von Augustenburg beirathete bie, auch aus ungleicher Che entsprofsene, Tochter des Herzogs von Ploen, Friedrich Karl (Sohnes des Frauleins von Aichelberg), Charlotte Amalie Wilhelmine. Sohn Friedrich Christian und ihr Enkel Christian Rarl Friebrich August (ber jett lebende Bergog) succedirten ohne alle Anfechtung in die Rechte ihres fürstlichen Hauses. Ja, was noch besonders hervorgehoben zu werden verdient, ber Herzog Friedrich Chriftian von Augustenburg murbe, trot seiner Abstammung, fowohl väterlicher als mutterlicher Seits, aus ungleichen Chen, 1786 der Gemahl der königlichen Brinzessin Louise Auguste, Tochter des Rönigs Chriftian VII., eine Che, beren icon oben beshalb gebacht wurde, weil dabei die Absicht im Hintergrunde lag, die altere und die jungere Konigs. Linie mit einander zu verschmelzen und badurch

eine bereinstige Trennung Dänemarks und der Herzogthümer zu verhindern; was natürlich nicht möglich gewesen wäre, wenn die Successsionsfähigkeit der aus dieser Ehe entspringenden Denscendenz, wenn auch nur in den Herzogthümern, irgendwie zu bezweiseln oder an die Geltung der strengern Grundsäte über unebendürtige Ehen, wie sie in den meisten Fürstenhäusern Deutschlands festgehalten worden sind, im Oldenburgischen Gesammthause zu denken gewesen wäre. Aus ihrer Nichtgeltung erklärt sich zugleich, daß der Bater des setzt verstorbenen Königs, König Christian VIII., kein Bedenken zu tragen brauchte, sich in 2ter Ehe mit einer Schwester des jetzigen Herzogs von Augustenburg, der Prinzessin (seit 1848 verwittweten Königin) Karoline Amalie (1815) zu vermählen.

In das Jahr 1721 fällt theils die ungleiche Che Friebrich Wilhelms, Bergogs zu Bed, mit Urfula Anna, Tochter bes Burggrafen Chriftoph ju Dohna; theils die zweite Che bes Ronigs Friedrich IV. von Danemark mit Anna Sophie Gräfin von Reventlow, welche als Königin gefrönt wurde am 16. April 1721. Die Kinder aus dieser She find früh gestorben. fteht fest, daß das dänische Königsgesetz von dem Erfordernig der Abstammung aus ebenbürtiger Che nichts weiß. Das Königsgeset Urt. 21 forbert für Danemark nur eine mit Ginwilligung bes Rönigs geschlossene Che. Hätte aber Rönig Friedrich IV. auch nur in Betreff ber Successionsfähigfeit in ben Bergogth umern bas Erforderniß der Standesgleichheit berücksichtigen zu müssen geglaubt, so wurde er mahrscheinlich jene Che nicht eingegangen sehn, ober sich nur morganatisch vermählt haben. — Die Tochter aus der Che bes Herzogs Friedrich Wilhelm mit Ursula Anna v. Dohna, Sophie Charlotte, murde die Gemahlin des Herzogs Georg Lud-Ihr Sohn Beter Friedrich Ludwig, murbe wia von Gottorf. bei ben Bergichts-Ceffions- und Tauschverträgen von 1767 und 1773 als berechtigter Agnat um seinen Consens angegangen und succedirte 1823 in Oldenburg. Er ift ber Grofvater bes jetigen Grofber-30gs. — Der Sohn aus jener Che des Herzogs Friedrich Wilhelm von Bed, Bergog Friedrich († 1757) succedirte seinem Bater.

wurde um Cession seiner Ansprüche auf Ploen angegangen, die er indes verweigerte.

XI. Der Herzog Friedrich Karl von Plöen, mit welchem 1761 die Plöen'sche Linie erlosch, dem selbst die Successionsfähigkeit wegen Abstammung aus unebendürtiger She grund- und erfolglos bestritten worden war (cf. Nr. VI.), vermählte sich im Jahre 1730 mit Christine Irmengard Gräsin von Reventlow. Die 2te Tochter dieser She ist die Großmutter des jetzigen Herzogs von Augusstendurg, ihre ältere Schwester heirathete einen Reichsgrasen von Erdach, die jüngere den Herzog Friedrich Albert von Anhalt-Berndurg. Sie ist die Altermutter des jüngst verstorbenen Herzogs von Berndurg und der Prinzessin Friedrich von Preußen. Weder im Anhaltischen noch im Preußischen Hause ist die Successionssfähigkeit ihrer Descendenz irgendwie in Zweisel gezogen worden.

XII. In das Jahr 1730 fällt noch eine andere ungleiche She, nämlich die des Herzogs Karl Ludwig von Bed mit einer polnischen Gräfin von Orselska. Ein Sohn derselben wurde vom Herzog Karl Ludwig verläugnet, weil er nicht Vater dazu sep.

XIII. Der jüngere Bruder bes unter Nr. X erwähnten Friebrich Wilhelm von Beck, Herzog Peter August Friedrich, verheirathete sich 1742 mit Natalie Gräfin von Gollowin.

XIV. Im Jahre 1754 vermählte sich Carl Anton August zu Bed mit Friederike Antoinette Amalie, Tochter des Grafen Albert Christoph zu Dohna. Die jetzigen Prinzen von Glücksburg, einschließlich des Königs Christian IX., sind die Urenkel aus dieser Ehe.

XV. Der Sohn bes Borigen, Herzog Friedrich Carl Ludwig zu Beck, vermählte sich 1780 mit Friederike Amalie Gräfin von Schlieben. Sie sind die Großeltern der jetzigen Prinzen von Glückburg.

XVI. Endlich find aus dem Augustenburgischen Hause, außer der She des jetigen Herzogs von Augustenburg mit der Gräfin Louise Sophie von Danesstiold-Samfve, deren Wirkungen gerade in Frage sind, noch zu erwähnen:

- a) die Che des Herzogs Friedrich Carl Emil mit dem Fraulein Sophie von Scheel (1801) und
- b) die Ehe bes Prinzen von Nöer, Friedrich August Emil, des Bruders des Herzogs von Augustenburg, mit dessen Schwägerin, der Gräfin Henriette von Danestiold-Samsve (1829).

Es liegt hiernach eine große Reihe von Fällen vor, wo Mitglieder des Oldenburgischen Fürstenhauses Ehen geschlossen haben, die nach den deutschrechtlichen Begriffen vom hohen Abel unebendürtige, weder für die Gemahlin noch für die Kinder die Wirkungen einer vollgültigen fürstlichen She begründende, Geschlechtsverbindungen waren und es würde demnach auch durch die aus solchen Ehen entsprossene Descendenz, in den zahlreichen Fällen, wo insbesondere Töchter sich wieder mit Gliedern des Oldenburgischen Hauses oder anderer deutscher altfürstlicher und altreichsgrästlicher Häuser vermählten, der Mangel der Ebenbürtigkeit auch auf diese übertragen worden sehn. Nun ist aber

1) in allen diesen Fällen weder vom zeitigen Chef des hauses, noch von den übrigen Gliedern, insbesondere den derzeit vorhandenen Agnaten, irgend ein Widerspruch oder Zweifel gegen die ftaatsund privatfürstenrechtliche Bollgültigkeit derselben erhoben worden, mit alleiniger Ausnahme des Falles der Ehe des Herzogs Christian Carl zu Norburg mit dem später zur Fürstin erhobenen Fraulein von Aichelberg (oben Rr. VI.). Es ergiebt fich aber auch aus der Geschichte dieses Falles, daß es zunächst die Qualification dieser The als eines Matrimonium per subsequens morganaticum gewesen ist, weshalb der Descendenz aus dieser Ehe die Successionsfähigkeit zu bestreiten versucht murde. Wenn irgendwo, so würde hier das Exceptio confirmat regulam am Plate senn. kann aber auch nicht einmal von einer Ausnahme die Rede fenn. weil die Bollaultigkeit dieser Ehe und die Successionsfähigkeit des aus berselben entsprossenen Sohnes Friedrich Rarl nicht blos in Betreff des zu Schleswig gehörigen Norburg's, sondern auch binsichtlich des Sonderburgischen Antheils an Holstein, im f. g. Herzogthum Plöen, durch oberftrichterliche Decrete anerkannt worden ift.

- 2) Es liegen, abgesehen von dem eben erwähnten bestritten gewesenen Falle, eine ganze Reihe von Fällen vor, wo die aus solchen Ehen unmittelbar oder mittelbar entsprossene Descendenz ohne allen Widerspruch in die Souveränetäts: und Landeshoheits-Rechte oder in die damals noch abgetheilten Gebiete der jüngern Königlichen Linie succedirt sind. Ebenso wenig ist in andern deutschen Fürstenhäusern der mittelbaren Descendenz aus solchen Shen irgendwie quaestio status erhoben worden. Alles dieses läßt sich aber nur aus der Anerkennung des im Oldenburgischen Gesammthause (das russische Kaiserhaus eingeschlossen) herrschenden besondern Herkommen erklären, kraft dessen diese Shen ungeachtet der factischen Standesungleichheit doch rechtlich als gleiche oder ebenbürtige betrachtet werden mußten.
- 3) Es ist in einer Mehrzahl von Fällen bei Territorial = Austauschungs und Cessionsacten ber Consens ber aus solchen Shen
  entsprossenn männlichen Descendenten eingeholt und sie sind auch
  badurch in unzweideutiger Beise als berechtigte Agnaten des
  Oldenburgischen Hauses anerkannt worden. Sie haben ohne irgendwelchen Widerspruch Titel und Bappen der Herzoge, Prinzen und
  Prinzessinnen von Schleswig Holstein, das Prädicat von Gottes
  Gnaden u. s. w. geführt und sind auch in jeder andern Beziehung
  als vollberechtigte Glieder des Oldenburgischen Fürstenhauses behanbelt worden.

Bon dem Umstand, daß die zeitigen Souverane oder Chefs des Gesammthauses diese Ehen ausdrücklich anerkannt oder ihre Einwilligung dazu gegeben haben, kann, nach unserer rechtlichen Ueberzeugung allerdings nicht Alles abhängig gemacht werden. Denn man wird, wo nicht ein Haus- oder Staatsgesetz die Gültigkeit und volle Wirksamkeit der Ehen der Glieder des regierenden Hauses ausdrücklich blos hiervon abhängig macht, nicht behaupten können, daß die Einwilligung des Souverans jeden andern rechtlichen Mangel zu decken, oder die agnatischen Rechte der nicht consentirenden Glie-

ber bes Hauses zu beseitigen im Stande seh. Allein ebenso unläugbar wird dieser Umstand bei der Würdigung der Gesammt bedeutung der für das Herkommen im Oldenburgischen Hause sprechenden Thatsachen mit in Anschlag gebracht und als ein sehr erhebliches Moment für die nothwendige Anerkennung dieses Herkommens gewürdigt werden müssen.

Das Resultat bes vorstehenden staatsrechtlichen Botums ist mithin:

- I. Die Herzogthümer Schleswig und Holftein sind noch jett selbstständige, von der Dänischen Krone unabhängige, mit einander durch Real-Union untrennbar verbundene Staaten.
- II. Das, nicht blos hausgesetzlich begründete, sondern zugleich einen Theil des Landesverfassungsrechts bildende, bereits in den Grundverträgen von 1460 sanctionirte und in allen spätern Hausverträgen anerkannte, ausschließliche Successionsrecht des Mannsstamms besteht für bei de Herzogthümer forthin in voller gesetzlicher Kraft.
- III. Das hieraus und aus ber, auch in ber Sonderburgischen Linie geltenden, Primogenitur-Ordnung sich ergebende Borgugsrecht bes älteren Augustenburgischen Stammes vor der jüngeren Bed'schen oder Glücksburgischen Linie muß als zu Recht bestehend anerkannt werden.
- IV. Die vermeintlichen, jetzt oder eventuell geltend zu machenden, Ansprüche anderer Prätendenten auf einzelne Theile der Herzogthümer, sind an sich nichtig, oder wenigstens völlig illusorisch.
  - V. Der angebliche Mangel ber Ebenbürtigkeit des, die Succession in Schleswig und Holstein grund und hausgesetzlich mit Recht prätendirenden, Erbprinzen Friedrich von Schleswig-Holstein ist, vermöge des im Olbenburgischen Hause unleugdar bestehenden besondern Herkom-

mens, rechtlich ganz unbegründet. Bare er aber begründet, so wurde der Defect in ganz gleicher Beise auch bie Glücksburgischen Prinzen treffen.

VI. Der Londoner Tractat vom 8. Mai 1852 ist als ein, bie Rechte Dritter, insbesondere des Landes und des legitimen Thronfolgers, willführlich und ohne irgend eine Rechtsbesugniß verletzender, Act an sich nichtig und für alle Berechtigten, die ihn nicht anerkannt oder wirklich auf ihr Recht verzichtet haben, völlig unverbindlich.

Göttingen, Drud ber Universitäte . Buchbruderei von B. Fr. Raftner.

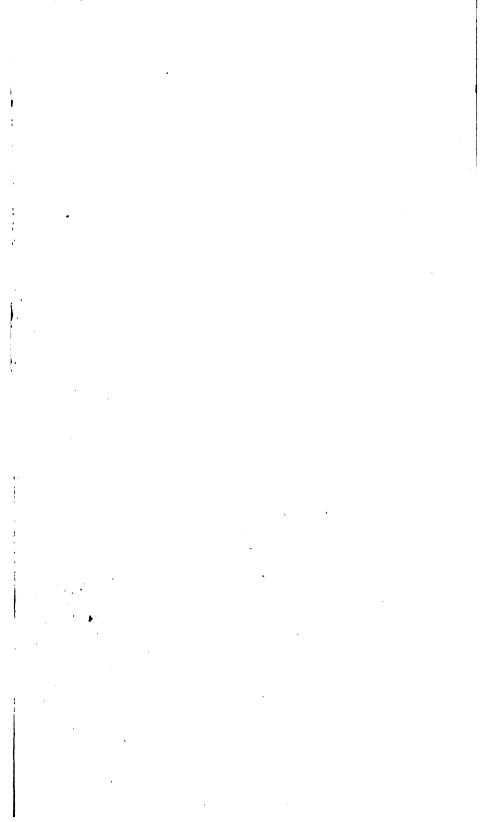

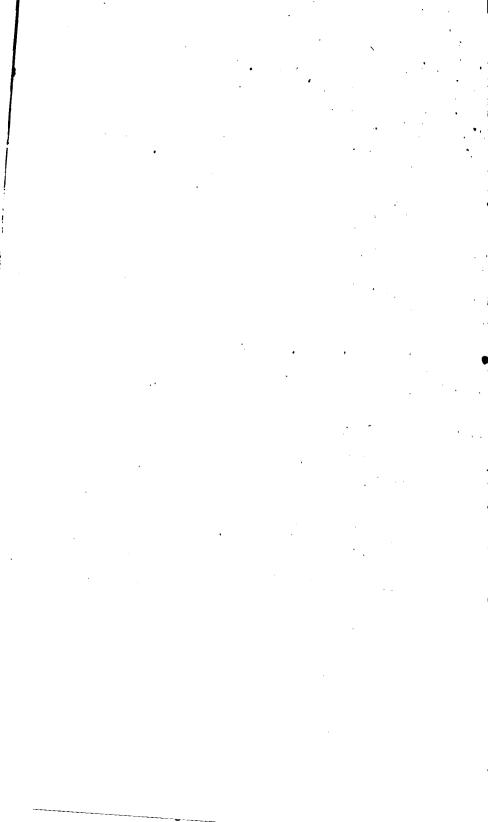

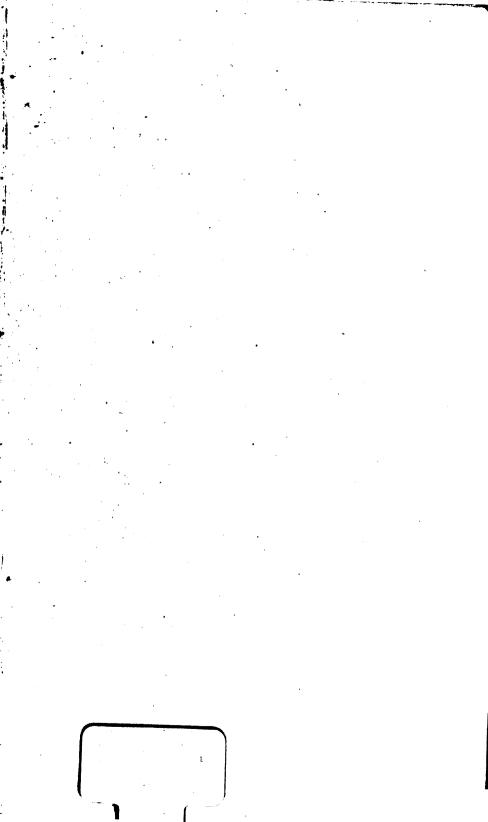

